Und sieh, in nimmer müdem Ringen Erbaust du deine stille Welt; Die Seele strebt mit jungen Schwingen Aus Zweifeln kühn zum himmelszelt. Die milbe Wärme, die dein Herz ertauschte Für hast'ge Glut, sie bricht dir standhaft Bahn, Und die Natur, die dich berauschte, Sieht dich mit klaren Augen an.

Ach, wenn fich's bann wie Traumeshulle, Wie Nebel bir vom Blide ftreift, Und himmlischer Bedanken Fulle In beinem Saupte machfend reift; Wenn aus verworrner Borgeit wildem Sandeln, Mus jeder That, die heute mard, Wie aus bes Jahres heil'gem Banbeln Gin emig Balten bir fich offenbart, Wenn jene Sterne, Die bort oben freisen, Der Weltgeschlechter Bang, ber fleinfte Salm am Bach, Dein eigen Berg in munbervollen Beifen Dir Gines funden taufenbfach: Dann will bein Bufen weit fich behnen, Dich fagt ein unaussprechlich Gehnen, Des innern Chates los zu fein; Umfonft, es fehlt die Sand, um ihn zu heben. Dein Beftes tannft du Niemand geben, Und wie du fuchst - bu bift allein.

Dann halte sest, dann laß aus deinem Herzen Den Glauben dir hinweg nicht scherzen, Ertrage still die Wucht der Einsamkeit; Wie toll dich Widerspruch umschwirre, Harr' aus in Hoffnung und in Leid, Und werd' am Gott in deiner Zeit, Und werde an dir selbst nicht irre. Getrost! Es kommt des Bangens Endniß, Wo eine Seele dir verwandt entgegentönt, Und Lieb' in seligem Berständniß Dich mit dem Leben hold versöhnt.

# herbstlich sonnige Tage.

herbstlich fonnige Tage Mir beschieden zur Lust, Euch mit leiferem Schlage Gruft bie athmende Bruft.

D wie waltet die Stunde Run in feliger Ruh! Jede schmerzende Wunde Schließet leise sich zu.

Nur zu raften, zu lieben, Still an fich sclber zu baun Fühlt sich bie Seele getrieben, Und mit Liebe zu fcann.

Und so schreit' ich im Thale, In den Bergen, am Bach, Jedem segnenden Strale Jedem verzehrenden nach.

Beibel, Juniuslieber.

Jedem leisen Berfärben Lausch' ich mit stillem Bemühn, Jedem Wachsen und Sterben, Jedem Welfen und Blühn.

Selig lern' ich es fpuren, Wie die Schöpfung entlang Geist und Welt sich berühren Zu harmonischem Klang.

Was da webet im Ringe, Was da blüht auf der Flur, Sinnbild ewiger Dinge Ift's dem Schauenden nur.

Jede sprossende Pflanze, Die mit Düften sich füllt, Trägt im Kelche das ganze Weltgeheimniß verhüllt.

Schweigend blicht's aus der Klippe, Spricht im Wellengebraus, Doch mit heiliger Lippe Deutet die Muf' es aus.

### Der Templer.

Durch's Haus des Ordens bei des Tags Berfärben Schleicht unheilvolle Kunde hin und her: "Der Tempelmeister Odo liegt im Sterben."

Und jedem, ber fie hort, bewölft fich schwer Die heitre Stirn, und seine Lippen fragen: "Fit's möglich? Der foll uns verlaffen, ber?

Er geht dahin, ber noch vor wenig Tagen Den wilden Berberhengst zu stöhnen zwang, Der mit der Faust den Panther jüngst erschlagen?

Der in der Feldschlacht wildverworrnem Drang Bespript mit Blut bis zu den Gürtelschnallen Zu Todesstreichen Liebeslieder sang?

Auch er! So foll er nie beim Burfelfallen Mit uns burchzechen mehr die tiefe Nacht, Der Ginzige, der nüchtern bleibt von Allen; Nie soll er mehr von toller Brunft entsacht Ein hold schwarzäugig Heidenkind umwinden, Bon bessen Lippen heiß die Wollust lacht.

Auch werden wir ihn nimmer wandelnd finden Im Mondschein auf der Mauern weitem Rund, Und mit den Sternen sprechend, mit den Winden.

Denn mancherlei Geheimniß ward ihm tund, Und feltsam mag's um feinen Glauben stehen; Doch that er nie darüber auf den Mund."

So fummt die Rede, und die Ritter gehen Zu Odo's Zelle, noch ein letztesmal Ihn, der des Ordens Pfeiler war, zu sehen.

Sie treten ein. Im fahlen Dämmerstrahl Auf seinem Binsenlager ruht der Blaffe; Aus seinem Auge brennt des Fiebers Qual.

Die Hand, als ob sie noch nach Leben fasse, Greift irr umher, die Lippe krampst sich an, Daß sie des Schmerzes Schrei hervor nicht lasse.

Da naht im ernsten Zuge ber Kaplan Mit Kreuz und Kerzen beim Gesang ber Lieber, Der Kranke soll ben letzten Trost empfahn. Und vor dem Saframente sinken nieder Auf's Knie die rothbekreuzten Brüder all, Er aber richtet auf die hagern Glieder.

Und seine Stimme ruft mit dumpfem Schall, Wie wenn im Sturm geborftne Gloden läuten: "hinweg! Nicht bin ich eurer Furcht Bafall!

Hinweg mit Formeln, die mir nichts bedeuten! Ich will nicht Tröstung. Immer war's mein Brauch, Das, was mir Noth war, selbst mir zu erbeuten;

Den Sieg der Schlacht, der Minne glüh'nden Hauch, Die Wahrheit felber, die ich nackend schaute; Nun kommt der lette Feind, ich zwing' ihn auch.

Was starrt ihr alle, gleich als ob euch graute, Lebend'ge Säulen wie das Weib des Lot? Ich denke, klar sind meines Spruches Laute.

Hat einer einst den Tod gemacht zu Spott, Und ihn gekrümmt zu seinem Fuß gesehen: Ich thu's ihm gleich. Der Will' in mir ist Gott.

Und dieses Wort laff' ich an euch ergehen: Kraft meines Willens und traft meiner Kraft In breien Tagen werd' ich auferstehen. Ich will, ich will" — In Murmeln grausenhaft Erstirbt das Wort, sein Auge stiert im Kreise, Er schlägt zurud auf's Bett, vom Tod entrafft.

Die Ritter stehn verstummt, sie schaudert leise; Der Priester aber heißt das Rauchsaß schwenken, Und summt gebeugt die dumpfe Todtenweise.

Und als herauf der Mittnacht Sterne lenken, Da wallt der Zug, bei dufterm Facelichein Im Münsterchor den Leichnam zu versenken.

Die offne Gruft empfängt den schwarzen Schrein, Drauf sie zum Wappen Schwert und Mantel legen; Dann wälzt sich drüber hohlen Schalls der Stein.

Ein turz Gebet — und auf geschiednen Wegen Sucht jeder sein Gemach verstört im Sinn, Und träumet bang dem Morgenroth entgegen.

Es steigt ber Tag, und ruhig vom Beginn Bum Enbe schlingt fich seiner Stunden Kette; Der zweite fommt, der britte schwindet bin.

Doch als die dritte Mitternacht zur Mette Die Brüder all versammelt hat im Chor, Geht unterirdisch Brausen durch die Stätte. Und fieh, ber jüngste Grabstein birft empor, Und im gesprengten Sarg aus Bühr' und Linnen Ringt langsam sich ein gräulich Bilb hervor.

Das Auge stumpf verglast gekehrt nach innen, Im fahlen Antlit der Berwefung Graus, So strebt es auf, als wollt's der Gruft entrinnen;

Die Lippen regt's, boch bringt fein Ton heraus, Run taftet's mit ben halbverdorrten Sänden, Nun fteigt's und stredt bie Arme greifend aus.

Da plötlich aus der Gruft betropften Wänden Schießt zischend her von Schlangen ein Gewühl, Und strickt im Knäul sich ihm um Bauch und Lenden.

Mit ihren Leibern feucht und moderfühl Die ganze Leich' umringeln fie in Schaaren, Zurud fie zerrend auf ben Todtenpfühl.

Und als die Brüder mit gesträubten Haaren Die Fadel nahn, zu prüfen, was sie sahn: Nur Schlangen können sie und Staub gewahren.

Da starren all' entsett. Nur der Kaplan Hat seines frommen Muthes nicht vergessen, Und schaudernd spricht er: das hat Gott gethan! Ueber den fünd'gen Geift, der fich vermeffen, Das Wert des herrn zu thun aus eigner Kraft, Ift er im Borne zu Gericht gesessen.

Der Will' ift ftart nur, ben Gott felber schafft, Wir aber flehn: in beines Cohnes Namen Erlöj' uns, herr, einst von bes Tobes haft!

Die Ritter freugen fich, und murmeln: Amen.

# Das Geheimniß der Sehnfucht.

Nun wandelt von den Bergen sacht Zum See herab die Sommernacht, Und träumerisch mit heißem Sinn Durch ihre Schatten schreit' ich hin. Berauschend schwimmt im Strom der Luft Daher der Nebenblüte Dust, Der Glühwurm webt die lichte Bahn Im Dunkel an des Thurms Gemäuer; Und droben glühn mit tiesem Feuer Die Sterne räthselhaft mich an.

Dieß ist die Stunde, da das Lied Der Sehnsucht durch die Lüste zieht, Die tief in Wald, Gestein und Flur Der Kern ist aller Creatur: Der Sehnsucht, die durch Felsen dicht Den Quell emporzwingt an das Licht, Die nach dem Himmel aus dem Wald Mit tausend grünen Armen greist, Aus hartem Stein als Echo hallt, Im irren Wind die Welt umschweist, Die aus ber Nachtigallen Rehle Im Silberton hinperlend quillt, Und aus ber Blumen Auge mild Dich anschaut mit der stummen Seele.

D Gebnfucht, die bu wie ein Rind In Schlaf gelullt burch fuge Lieber, Doch ftets auf's neu erwachft und wieder Bu weinen anhebst leif' und lind, Wie nimmft bu heut mir Berg und Ginn Mit beiner Rlage gang babin! Mir ift's, ich mußte Flügel heben Und forperlos in's Weite ichweben, Berichenken müßt' ich wonniglich Mein beftes Sein, mein tiefftes 3ch; Den gangen Schat ber vollen Bruft, Andacht und Liebe, Schmerz und Luft, Der innerften Gebauten Bort 3ch mußt' ihn in ein einzig Wort Mls wie in guldnen Relch beschließen, Um ihn verschwendrisch hinzugießen.

Umsonst! Rein Wort, sei's noch so groß, Macht bich bes tiefen Dranges los, Den heißen Durst ber Seele stillt Kein Brunnen, ber auf Erben quillt. Wohl wähnt' ich einst in goldnen Stunden, In meines Herzens Maienzeit, Des Räthsels Lösung sei gefunden, Und Minne heile jedes Leid; Doch was so hoch mir war, so sieb, Mir ward es — und die Sehnsucht blieb.

Darum zur Ruh mein wist Gemüth! Nicht alles wird hier Frucht, was blüht: Du trägst, der Erde stummer Gast, In dir, was nur der Himmel sast. Was für und für so ruhelos Dich dunkel treibt auf deinen Wegen, Es ist das erste Flügelregen Des Falters in der Puppe Schooß; Dir selbst bewußt kaum, ist dein Leid Ein Heimweh nach der Ewigkeit.

#### Ein Bild.

Leichtsinnig, redlich, Mann und Kind zugleich, Boll Uebermuth und Demuth, starr und weich, Bon Sinnen wild und stets damit im Streit, Bersolgt von Lieb' und doch in Liebesleid, Ein Wandervogel voll Begehr nach Ruh, Ein Weltkind, das sich sehnt dem Himmel zu — D Bild des Widerspruchs, wann kommt der Tag, Der allen deinen Zwiespalt sühnen mag!

### Schlaf und Erwachen.

In's Gebirg am frühen Tag Schritt ich aus des Waidmanns Hütte, Wo der Freund auf seiner Schütte Noch in tiesem Schlummer lag.

Und ich dacht' im Morgenroth: Ruht dem Schlaf anheimgegeben Er nicht lebend ohne Leben? Nicht ein Todter ohne Tod?

Liegt vom ird'ichen Druck besiegt Willenlos nicht hier die Hulle, Während halbgelöst die Fulle Seines Geists im All sich wiegt?

Dennoch braucht's nur meiner Hand Ginen Druck, und rasch vereinet Rumpft sich was so locker scheinet, Zwischen Geist und Leib bas Band.

Der erloschne Blid wird glühn, Buden wird ber Muskeln jede, Und ber Geist in holber Rede Bon ben stummen Lippen sprühn.

In dieß Wunder noch versentt Trat ich in die Racht der Gichen, Die, sich wipfelnd, mit ben reichen Schatten rings ben Gee beschränkt.

Horch ba weht' es, horch ba ging Leis Geräusch im Grun bes Haines, Fast als war's bas Athmen Gines, Welchen tiefer Schlaf befing.

Seltsam sah ber See mich an, Wie ein stummes Auge schmachtet, Wenn bas franke Haupt umnachtet Tobverwandter Starrheit Bann.

llnd durch Blume, Laub und Strauch Wob es leise hin und wieder, Wie durch traumgebannte Glieder Ein verlorner Seelenhauch. Ja, ich spürt' im Walbrevier, In der Flut ein ahnend Beben hier auch Leben sonder Leben, Tod, doch sonder Tod auch hier.

Und mir ward es: die Natur Schläft, gebannt in ihren Kreisen; Aus dem Traum in dunkeln Weisen Rebet ihre Sehnsucht nur.

Aber einft erscheint der Tag, Wo das Wunder sich entdedet Und der Herr zur Sprache wecket Was in stummen Banden lag.

In das Starre wunderbar Wird der Geist sich dann ergießen Und lebendig Leben sließen, Wo nur Bild und Zeichen war.

Heilig Feuer muß mit Macht Den besiegten Stoff durchleuchten; Milbe Seele glüht im Feuchten, Nos'ge Dämmrung wird die Nacht. Und was dumpfverworren klang, Wie ein Ruf aus dunkeln Träumen, Aus Gestein, aus Well' und Bäumen, Klutet weiter als Gesang.

Dann lobpreisend im Azur Ziehn die Stern' als Bruderwesen, Und es jauchzt in Gott genesen Die erlöste Creatur. Beitgedichte.

# Ein Lied am Rhein.

1843.

Durch diesen Herbstestag voll Sturm Jum Drachenfels empor die Steige! Schon winkt zu Häupten mir der Thurm, Der breite, durch die falben Zweige. Da steh' ich — rother Sonnenschein Umlodert königlich die Klippe; Ju meinen Füßen braust der Rhein — Mir schlägt das Herz. O reichet Wein, Das volle Glas reicht meiner Lippe!

Dir sei's, o beutsches Bolt, gebracht, Dem Einen, großen, wundervollen, So weit der himmel um dich lacht Und über dir die Donner rollen! Was kummert's mich, auf Stein und Holz Wie beiner Wappen Farben streiten! Ich meine dich, das jüngst noch stolz In Hamburgs Brand zusammenschmolz, Korinthisch Erz für alle Zeiten.

Und wieder füllt den Römer mir! Laßt sprühn, laßt sprühn die goldnen Funken! Er sei aus vollem Herzen dir Jum Preis, o deutscher Geist, getrunken; Dir, der sich aus den Tiefen nährt, Der gleich dem wilden Sohn der Trauben, Wenn er im Lenze braust und gährt, Ju süßer'm Feuer nur sich klärt, Dir Geist voll Liebe, Kraft und Glauben!

Und nochmals füllt! Und wenn darein Die Neigen aus der Flasche troffen: Es soll darum nicht schlechter sein; Den letzten Becher unserm Hoffen! Dem Wort ein fröhlich Auferstehn, Dem freien Kampse der Gedanken! Laßt kühn des Geistes Stürme gehn! Was Spren ist mag wie Spren verwehn, Was Felsen ist wird doch nicht wanken.

Borwärts heißt unser Losungswort, Und durch die Reihen rauscht's im Bolke — Ein Schneegestöber dräut vom Nord, Und dort im Westen murrt die Wolke. Borwärts darum am eignen Heerd, Daß Jena's Schmach sich nicht erneue! Borwärts! Und wenn's der Tag begehrt, Dann blit,' in jeder Faust ein Schwert, Und Gott mit uns und deutsche Treue!

#### Fragment.

Die Nacht ist lau, die Schwäne freisen, Entschlummert scheinen Blüt' und Blatt; Lehn' dich auf des Geländers Sisen, Dort zeigt am schönsten sich die Stadt. Siehst du den Häuserkreis, den dunkeln, Aus welchem tausend Lichter funkeln, Die tief sich spiegeln in der Flut? So ist's, wenn mit geschliffnen Kanten Sin Kranz von blitzenden Demanten Auf blauem Sammetkisen ruht.

Komm näher! Sieh, wie hier in Massen Die Menschenwoge sich ergießt!
Dieß sind die Häuser, sind die Gassen, Wo man erwirbt, wo man genießt.
Bon lichtem Kerzenglanz umflossen Ruht hier im Prunkgewölb erschlossen Der fernsten Zonen Schmud und Zier; Und horch, aus jenen Säulenhallen Durch's Klirren der Pokale schallen Der Gäste Lieder. Lauschen wir!

"Laßt andre beten, andre fasten! Für unfre Stirn der Freude Krang! Uns führen hunderttausend Masten Die Götter her: Genuß und Glanz. Es schafft die Welt an allen Enden Für unser Fest mit tausend Händen, Die Wahl des Köstlichsten ist schwer; Die Hügel zollen süße Weine, Die Berge geben Gold und Steine, Und seine Persen gibt das Meer."

"Schaut dieß Gemach an! Die Tapeten Hat China bunt uns ausgespannt;
Der farb'ge Teppich, drauf wir treten, Kommt aus der Smyrnioten Hand;
Das Holzwerf, das geädert glänzet, Hat einst als laub'ger Wald umfränzet
Den hohen Bord von Martinique;
Antwerpen wob des Borhangs Sammet,
Und aus Benedigs Spiegel slammet
Die Ampel von Paris zurück."

"Drum laßt uns keinen König neiden! Für ihn die Macht, für uns die Lust! Mag er in Waffenschmuck sich kleiden, In Seiden weicher schläst die Brust; Mag er um Schweiß sich Ruhm erkaufen! Was frommt ihm, wenn die Zeit verlaufen, Der Lorbeerfranz, der Thronen Sturz? Wir wollen, wo die Tafeln brechen, Den rof'gen Augenblick verzechen; Das Grab ift schwarz, das Leben kurz."

"Und schafft Musik zum reichen Tische! Sie flute halbgehört bahin,
Und wie ein kühles Bad erfrische
Berhallend sie ben heißen Sinn.
Wie lieblich ist's, ihr nachzuträumen,
Wenn in den bilbervollen Näumen
Sich Kerzenglanz und Mondlicht mischt,
Und wenn dazu in schäum'gen Stralen
In weite rothkrystallne Schalen
Ausperlend der Champagner zischt!"

"Und laßt's an Mädchen, laßt's an losen Schenkinnen uns gebrechen nic! Sie sind des Freudengartens Rosen, Sie sind des Festes Poesic. Zwei dunkle wollustseuchte Augen, Zwei frische Kirschenlippen taugen Mehr als ein schwer Gespräch zur Lust; Die Schönheit bleibt des Lebens Giebel, Und schöner als die schwarze Bibel Ift einer Dirne weiße Brust!" So schwärmen sie. Wohl singt zur Stunde Der Thurm, der dort so finster steht, Mit seiner Gloden ehrnem Munde Ein Lied, und mahnet zum Gebet. Doch drunten tos't der Jubel weiter, Es rollen Wagen, jagen Reiter, Trompeten jauchzen durch die Nacht; Zu wildern Gluten schürt der Becher Den trunknen llebermuth der Zecher, Und Niemand hat der Mahnung Acht. — —

#### Was uns fehlt.

Wenn ich mit Menichen - und mit Engelgungen rebete, und hatte ber Liebe nicht, so mare ich ein tonenbes Erz und eine klingenbe Schelle. Und wenn ich weifiggen tonnte, und wüßte alle Beheimnisse und alle Erlenntnis, und hatte allen Blauben, also bag ich Berge versetze, und hatte ber Liebe nicht, so ware ich nichts.

Es ist in leere Nüchternheit die ganze Welt versunken, Und keine Zunge redet mehr vom heil'gen Geiste trunken; Die Poesie, das fromme Kind, ist schen von uns gewichen, Der Himmel dünkt uns trüb und grau und Sonn' und Mond verblichen;

Die groß geschaut und groß gebaut, sie schlummern in den Särgen,

Auf ihren Gräbern kriechen wir als ein Geschlecht von Zwergen;

Nichts blieb uns als die schlimme Kunft, zu zweifeln und zu richten,

Und wenn sich ein Gigant erhebt, so ist er's im Bernichten.

Wohl grübelt ihr und möchtet gern das große Räthsel lösen, Aus welchem tief verborgnen Quell der Strom sich wälzt des Bosen, Ihr eilt geschäftig bin und ber, um Buft auf Buft zu thurmen,

Und meint mit eures Wițes Rath den himmel zu erstürmen, Doch feht, nur Eines Donners Schlag, nur Eines Bliges Flammen,

Und eurer Beisheit Belion und Offa fturgt gusammen.

Ich aber sage euch: fürwahr, es wird nicht anders werden, Bis ihr den Blid nicht himmelwärts erhebt vom Staub der Erden,

Bis ihr dem Geist der Liebe nicht, dem großen Ueberwinder,

Demuthig euer Herz erschließt, und werdet wie die Kinder. Denn wo die Liebe wohnt, da hat ein ew'ger Lenz begonnen,

Da grünen alle Wälder auf und rauschen alle Bronnen; Ihr offenbart sich, was dem Blick der klugen Welt versborgen,

In trüber Dämmrung sieht sie schon den rosenrothen Morgen, Das Brausen wird ihr zur Musik, zum Reigen das Gewimmel,

Helljauchzend steigt ihr Lied empor auf Flügeln in den himmel;

Sie ist ein Kind und doch ein Held mit unbesiegten Waffen, Und weil sie noch an Bunder glaubt, so kann sie Bunder schaffen.

# hoffnung.

Und dräut der Winter noch so sehr Mit tropigen Geberden, Und streut er Eis und Schnee umher, Es muß boch Frühling werden.

Und drängen die Nebel noch so dicht Sich vor den Blick der Sonne, Sie wecket doch mit ihrem Licht Einmal die Welt zur Wonne.

Blast nur ihr Stürme, blast mit Macht! Mir soll barob nicht bangen; Auf leisen Sohlen über Nacht Kommt boch ber Lenz gegangen.

Da wacht die Erde grünend auf, Weiß nicht, wie ihr geschehen, Und lacht in den sonnigen Himmel hinauf, Und möchte vor Lust vergehen. Sie flicht sich blühende Kränze in's Haar, Und schmückt sich mit Rosen und Aehren, Und läßt die Brünnlein rieseln klar, Als wären es Freudenzähren.

Drum ftill! Und wie es frieren mag, D Herz, gieb dich zufrieden! Es ist ein großer Maientag Der ganzen Welt beschieden.

Und wenn dir oft auch bangt und graut, Als sei die Höll' auf Erden, Nur unverzagt auf Gott vertraut! Es nuß doch Frühling werden.

#### Der Alte von Athen.

1841.

Es wehte kühl vom Meer, der Tag war längst gesunken, Das Feuer am Fliß versprühte rothe Funken, Im Kreise lag die Schaar, das Banner aufgepflanzt, Die Pfeisen glommen hell, der Becher ging im Kreise, Und zu der Trommel Schlag und der Hoboen Weise Ward die Romaika getanzt.

Wie klirrten da im Takt die Säbel der Gesellen! Wie flatterten im Wind die weißen Fustanellen! Der Flamme Stral beschien manch bärtig Angesicht Gesurcht und sonnverbrannt, und plötzlich dann dazwischen Ein lockig Knabenhaupt; so schaut aus dunkeln Büschen Im Lenz der Rose junges Licht.

Da trat ein alter Mann in's tosende Gedränge. Bohl ragt' er aus der Schaar um eines Hauptes Länge, Hinab zum Gürtel floß der Bart ihm silberweiß. Kühn war die Stirn, darum die Locken flatternd wehten, In seinem Auge glomm das Feuer des Propheten, Und also rief der hohe Greiß: "Hinweg, Berblendete, mit Trinkgelag und Reigen! Sett ab den Weinpokal, laßt die Hoboen schweigen, Den lust'gen Schlag der Trommel dänupst! Bergeßt ihr, daß, indeß ihr schwelgt in muß'ger Feier, Auf Kreta's blut'gem Strand der Abler mit dem Geier Um eurer Brüder Leichen känupst?

D wär' ich noch ein Knab', ich könnte Thränen weinen! Doch Muth! Wie unheilvoll für uns die Sterne scheinen, Noch ward die Hoffnung nicht zum Trug. Leonidas erlag einst an den Thermopylen, In Flammen stand Uthen und seine Tempel sielen, Eh Salamis die Perser schlug.

Drum auf! Nicht länger hört, was euch die Fremden rathen! Im Schwerte nur ist heil, und mit des Schwertes Thaten Rächt Kreta's Schmach und Griechenlands! Die Zeit ist reif, den Grund, drin unsre Heil'gen modern, Den frech geraubten Grund im Kampf zurückzusodern; Gen Norden geht es nach Byzanz!

So steigt denn vom Gebirg, ihr braunen Klephten nieder! Ergreift das lange Rohr, den krummen Säbel wieder! Erwacht ihr Männer von Uthen! Ihr Abler Suli's auf, und zeigt den Weg den Andern, Kanaris, fülle du den Hellespont mit Brandern, Laß, Hydra, deine Wimpel wehn! Und du, o junger Fürst von blondem Heldenstamme, Das Wittelsbacher Schwert war sonst der Schlachten Flamme,

Bertrau, ein Schwimmer, dich der Zeit gewalt'gem Strom! So schön der Oelzweig ziert, er weicht dem Lorbeerkranze. Wir harren deines Winks; wirf dich auf's Noß, und pflanze Das Kreuz auf Sankt Sophiens Dom!

Hört ihr's in hoher Luft wie zieh'nde Schwäne singen? Der Engel Schaaren sind's, die Flammenschwerter schwingen. Bor ihnen wird der Feind zum Spott! Bem sie zu häupten ziehn, mag Noth und Tod verachten, Darum frisch auf, mein Bolt! Es rufen dich die Schlachten. Borwärts! Borwärts! Mit uns ist Gott."

So sprach der hohe Greis, und schwand im Volksgedränge. Hoch schlug das Feuer auf, erschüttert stand die Menge, Sie bebten; jeder Mund sprach murmelnd ein Gebet. Wohl forscht' ich, aber wo der Alte hergekommen, Ob er ein Schwärmer war, ich hab' es nicht vernommen; Doch, traun, mich dünkt' er ein Prophet.

### Das Negerweib.

D Berg und icaue nicht nach Westen unverwandt!
Im Sonnenuntergang liegt nicht ber Freiheit Lanb;
Was ift's, bas bort hinaus bich triebe?
Dort rauscht fein Lorbeer fur bes frommen Cangers Gruft,
Dort sind bie Bögel frumm, bie Blumen ohne Duft,
Die Menichenherzen ohne Liebe.

Wo am großen Strom die Sicheln durch das hohe Rohrs feld klirren,

Und im Laub des Zuderahorns farb'ge Papagepen schwirren, Sitt das Negerweib, den Naden bunt geziert mit Glaskorallen,

Und bem Rnäblein auf bem Schoofe läßt ein Schlummer- lied fie schallen:

Schlaf, o schlaf mein schwarzer Knabe, bu zum Jammer mir geboren,

Eh' zu leben bu beginneft, ist bein Leben schon verloren. Schlaf, o schlaf, verhüllt in Dunkel ruhn bir noch ber Zukunft Schrecken;

Nur zu früh aus beinen Träumen wird ber Grimm bes Serrn bich weden.

Beibel, Juniuslieber.

Was die Menschen Freude heißen, wirst du nimmermehr empfinden,

Dort nur fühlt sich's, wo des Rigers Wellen durch die Flur sich winden.

Nie den Tiger wirst du fällen mit dem Burf der scharfen Lanzen,

Rie ben Reigen beiner Bater ju bem Schlag ber Baute tangen.

Nein, bein Tag wird sein voll Thränen, beine Nacht wird fein voll Klagen.

Wie das Thier des Feldes wirst du stumm das Joch der Weißen tragen,

Wirst das Solz ben Weißen fällen und das Rohr ben Weißen schneiben,

Die von unserm Marke praffen und in unserm Schweiß fich

Kluge Männer sind die Weißen; sie durchfahren fühn die Meere,

Blitesglut und Schall des Donners schläft in ihrem Jagd= gewehre;

Ihre Mühlen, dampfgetrieben, regen sich mit taufend Urmen,

Aber ach, bei ihrer Rlugheit wohnt im Bergen fein Er= barmen. Oftmals hört' ich auch die Stolzen sich mit ihrer Freiheit bruften,

Wie sie kühn vom Mutterlande losgerissen diese Küsten, Aber über jenen Edeln, der mit Muth das Wort gesprochen,

Daß die Schwarzen Menschen waren, haben sie ben Stab gebrochen.

Suß erklinget ihre Predigt, wie ein Gott für fie geftorben,

Und durch solches Liebesopfer aller Welt das Beil erworben;

Doch wie soll das Wort ich glauben, wohnt es nicht in ihren Seelen?

Ift benn das der Sinn der Liebe, daß fie uns zu Tode qualen?

D bu großer Beift, mas thaten meines armen Stamms Benoffen,

Daß du über uns die Schalen beines Bornes ausgegoffen!

Sprich, wann wirst bu milb bein Auge aus ben Wolken zu uns wenden?

Sprich, o sprich, wann wird ber Jammer beiner schwarzen Kinder enden?

Ach, bas mag geschehen, wenn ber Missisppi rückwärts fließet,

Wenn an hoher Baumwollstaude bunkelblau die Blüte fprieget,

Wenn ber Alligator friedlich schlummert bei ben Buffelheerden,

Wenn die weißen freien Pflanzer, wenn die Christen Menichen werden.

# Protestlied

für Schleswig-Solftein.

Es hat der Fürst vom Inselreich Uns einen Brief gesendet; Der hat uns jach auf einen Streich Die Herzen umgewendet. Wir rufen: Nein! und aber: Nein! Zu solchem Einverleiben, Wir wollen keine Danen sein, Wir wollen Deutsche bleiben.

Wir alle sind hier, alt und jung, Aus deutschem Thon geknetet, Wir haben deutsch gescherzt beim Trunk, Und deutsch zu Gott gebetet. Man soll uns schenken deutschen Wein Und deutsche Satung schreiben, Wir wollen keine Dänen sein, Wir wollen Deutsche bleiben. Dem Herzog haben sie gesagt, Er soll die Zügel schärfen, Wir würden stumm uns und verzagt Der Willfür unterwerfen. Drum singt's in seine Burg hinein, Daß zittern alle Scheiben: Wir wollen keine Dänen sein, Wir wollen Deutsche bleiben.

Nicht fühnt uns fremder Herrschaft But Die eingebornen Schmerzen; Es grollt der alte Sachsentrut Noch heut in unsern Herzen; Der Albion nahm im blut'gen Reihn, Kann auch ein Joch zerreiben; Wir wollen keine Dänen sein, Wir wollen Deutsche bleiben.

Hie deutsches Land trot Spruch und Brief! Ihr sollt's uns nicht verleiden. Wir tragen Muth im Herzen tief, Und Schwerter in den Scheiden. Bon unsern Lippen soll allein Der Tod dieß Wort vertreiben: Wir wollen keine Dänen sein, Wir wollen Deutsche bleiben.

### Eine Septembernacht.

1815.

- Unbe was ber tibt tho Lübed börgermefter Jürgen Wullenweber; be hebe bip fif gefwaren. ichot unbe regiment ban ben Orefunbt an be hänflichen tho bringen, unbe icholben be uth ben fleben mit eren ichepen bortan nicht enes penniges wert an ben Sanen betalen -

Labifche Chronif.

Bu Lübed im Rathsteller saßen spät Wir Freunde noch beim Wein und tranken, Wo tiefgebräunt die Eichentasel steht Aus unsres letzten Kriegschiffs Planken. Doch galt es heute keinen Zecherspaß, Kein lustig Liedel, keine Bechersphe; Es schaute jeder ernst ins grüne Glaß, Und ernst und sinnig floß bie Rede.

Wir sprachen von des alten Glanzes Zeit, Bon jenen, die der Hansa Schlachten schlugen, Wir sprachen von der jüngsten Tage Leid, Und von der Hossinung, die wir trugen. Wohl spürten's alle seierlich und leif', Wie sich aus Trümmern junges Leben zeuge, Und stille ward's, als ob in unsern Kreis Der Schutzeist unsere Stadt sich beuge.

Da schlug es Mitternacht. Sie brachen auf, Wir drückten herzlich uns die Hände; Mich aber trieb es noch den Gang hinauf Die Fässer durch, entsang die schatt'gen Wände. Ich konnt' an Schlaf nicht denken. Sonst und Heut Zersloß in meinen Sinnen sose; So trat ich ein, gedankenvoll zerstreut, In's hallende Gewölb der "Rose."

Wie fühl, wie stille! Nur mein Fußtritt scholl Berdreisacht von den Gurten wieder; Ein Schauer wie vor Geisternähe quoll Geheimnißvoll durch meine Glieder, Und sieh, ein Lichtschein drang mir wunderbar Linksher entgegen auß der hohen Nische. Ich naht' und stand. Denn traun, ein seltnes Baar Erblick' ich zechend dort am Tische.

Der Eine saß geschmüdt nach alter Art Mit Sammetschaube, Krauf' und Kette, Umflossen Wang' und Kinn vom blonden Bart, Die mächt'ge Stirn beschattet vom Barette. Das blaue Auge zuck' in scharfem Glühn, Als hing' ein Weltgeschick an seinem Winken: So saß er da, gebeugt und bennoch kühn, Und starrt' in seines Kömers Blinken.

Der Andre stand, die Hand am Schwertesknauf, Riesig, vom Haupt zum Fuß in blankem Erze; Wie Blut an seinem Panzer spielt' herauf Der rothe Fladerschein der Kerze; Ein wild und rauh Gesicht. Ich spürt' es bald, hier war die Faust, dort das Ersinnen; Da, murmelnd, wie der Wind durch Herbstlaub wallt, Hört' ich des Ersten Worte rinnen:

"D Meeresauge, dunkelblauer Sund, Du felsumstarrte Ostseepforte, Wie schaut' ich oft hinab in deinen Grund, Und zwang in's Herz zurück der Schnsucht Worte! Dort unten, wo die Welle leiser schos, Sah ich den goldnen Zauberschlüssel liegen, Der uns ein neues Reich erschloß Bon Meeresherrschaft, Glanz und Siegen.

"Ich warb um ihn, wie um den Ring der Braut, Ich warb auf Leben und auf Sterben — D hätte mir daß blöde Bolk getraut! Den Sieg erzwingen mußte solch ein Werben, Den Sieg der Kampf, der sieben Jahre durch Im Rath, zur See, im Schlachtseld groute, Der Riesenkampf, der unstrer Hansa Burg Bis zu den Sternen thürmen sollte. "Sie faßten's nicht. Es war für sie zu groß; Sie zitterten, die Käufer und Berkäufer; Da führten meine Feinde schlau den Stoß, Berräther hieß ich, Wiedertäufer. Sie rissen von den Stufen mich herab, Sie saßen trohig zu Gerichte, Sie brachen über mich den weißen Stab, Und mehr! — Sie schrieben die Geschichte.

"Dreihundert Jahre sind's, da sprang vom Schlag Des Beils mein Blut in Strömen vom Schafsotte. Doch war ein Geist des Unheils seit dem Tag Mit meiner Heimath Heer und Flotte — Was Menschen bauten wird des Windes Spiel, Nur Gottes Rathschluß bleibt beständig; Die Hansa sant, das alte Reich zersiel, Doch Deutschland steigt empor lebendig.

"Es geht ein heil'ger Sturm von Stadt zu Stadt, Sie spüren's all erwacht aus schwerem Traume: Deutschland ist eins, und jeder ist ein Blatt Am riesengroßen Wunderbaume. Schon grollt man jedem fremden Uebermuth, Schon zürnt der Süden, ist der Norden fröhnig; Hinweg denn mit dem knechtischen Tribut, Tem Schoß an jenen Inselkönig! Frischauf, mein Bolk, du großes Baterland, Treueinig, wie ich's nimmer durfte schauen! Bollführe du, was mir im Herzen stand! Zu Masten laß des Forstes Tannen hauen! Dein sei der Sund, der dich nach Westen weis't, Der Weg des Meeres dein, ein glorreich Lehen. Mit Kugeln gieb den Zoll! Es soll mein Geist Am Steuer deines Heerschiffs stehen!"

Er fuhr empor: die Beiden stießen an, Die Schwerter klirrten und die grünen Becher, Und hastig dis zur Neige stürzten dann Den Wein hinab die seltnen Zecher. Da dröhnt' es Sins von Sankt Marien Thurm, Hochslackernd losch der Kerze Schein, der gelbe, Durch Pfort' und Gitter braust' es wie ein Sturm Und einsam stand ich im Gewölbe.

Mir graute nicht. Wohl hatt' ich sie erkannt, Die Heimgekehrten aus dem Reich der Gräber, Die mächtigen Gestalten Hand in Hand, Marx Meier, Jürgen Wullenweber. Mein Herz schlug kühn, zur Hoffnung hoch erwacht, Und durch des Herbstes Wind und Blättertreiben Heimschritt ich froh, um noch in tiefer Nocht, Was ich vernommen, aufzuschreiben.

### An die Gewaltsamen.

Der heil'ge Geist ist Gottes freie Gabe, Das Wort ein Fels, ein ew'ger. Meint ihr gar, Daß ihr ihn stützen mögt mit eurem Stabe?

Und dessen Hand ihn hielt zweitausend Jahr, Daß auch kein Körnchen durfte davon frlittern, Wähnt ihr, er schlafe, weil ihr träumt Gefahr?

Kleingläubige, wie mögt ihr also zittern! Nein! Laßt die Geister wandeln ihre Bahn! Klar wird die Luft in Sturm und Ungewittern.

Und schwölle berghoch die Berneinung an Wie eine neue Sündfluth: mag fie schwellen! Richt eurem Machtspruch ist sie unterthan.

Doch glaubt, ob Menschensatzung mag zerschellen: Der wahren Kirche breimal heilig Schiff Treibt gleich ber Arche sicher auf den Wellen. Und wen die Sehnsucht nach dem Herrn ergriff: Wie immer auch geheißen sei sein Glaube, Er mag sich bergen drin vor Flut und Riff.

Und kommen wird ber Tag, da bringt die Taube Den Delzweig heim: es wurzelt im Gestein Des Schiffes Riel, nicht mehr ber Flut zum Raube.

Dann wird Ein Sirt und Gine Gerde fein, Berlaufen in der Tiefe find die Wogen, Berweht vom Winde ist das letzte: Nein!

Und auf ben Wolfen fteht ber Friedensbogen.

### Mene Tekel.

1846.

Hei, wie die Tafeln sind geschmüdt, Wie klar die Kerzen erglommen! Wer singt und lacht und Rosen pflückt, Der ist zum Fest willkommen. Musik erklingt den Saal herauf, Schöne Mädchen warten auf

In leichten lofen Bewanden.

Sie tanzen um das goldne Kalb,
Sie fallen ihm gar zu Füßen;
Sie rufen: eh das Laub wird falb,
Hilf du die Lust uns büßen!
Ueberschäumt im Kelch der Wein.
Ich drücke mich stumm in den Winkel hinein;
Mir schaudert das Gerz im Leibe.

Mir ist's, durchsichtig wird die Wand, Und draußen dicht und dichter Da drängen sich bei Fackelbrand Biel tausend Hungergesichter.

Durch's Gewithl mit rief'gem Leib Berichreitet tampfgeschurzt ein Beib In blutroth phrngischer Dlüte.

Und fieh, ber Boben wird zu Glas, Und brunten feh' ich fiten Den Tob mit Augen hohl und graß, Und mit ber Genfe bligen;

Sarg' auf Gargen rings gethurmt -Doch brüberhin wie rafend fturmt Der Tang mit Pfeifen und Beigen.

Gie haben Augen und feben's nicht, Gie praffen fort und lachen, Sie hören's nicht, wie gum Gericht Schon Balt' und Gaule frachen; Lauter jauchst ber Beige Ton -

Ihr Manner, ihr Beiber von Babylon

Mene, Tetel, Upharfin!

### Oftermorgen.

Die Lerche stieg am Ostermorgen Empor in's klarste Luftgebiet, Und schmettert' hoch im Blau verborgen Ein freudig Auferstehungslied. Und wie sie schmetterte, da klangen Es tausend Stimmen nach im Feld: Wach auf, das Alte ist vergangen, Wach auf du froh verjüngte Welt!

Wacht auf und rauscht durch's Thal ihr Bronnen Und lobt den Herrn mit frohem Schall!
Wacht auf im Frühlingsglanz der Sonnen
Ihr grünen Halm' und Läuber all!
Ihr Beilchen in den Waldesgründen,
Ihr Primeln weiß, ihr Blüten roth,
Ihr sollt es alle mitverkünden:
Die Lieb' ist stärker als der Tod.

Wacht auf ihr trägen Menschenherzen, Die ihr im Binterschlafe fäumt, In dumpfen Luften, dumpfen Schmerzen Gin gottentfremdet Dasein träumt. Die Kraft bes Herrn weht durch die Lande Bie Jugendhauch, o laßt sie ein! Berreißt wie Simson eure Bande, Und wie die Abler sollt ihr sein.

Wacht auf ihr Geister, deren Sehnen Gebrochen an den Gräbern steht,
Ihr trüben Augen, die vor Thränen
Ihr nicht des Frühlings Ölüten seht,
Ihr Grübler, die ihr fern verloren
Traumwandelnd irrt auf wüster Bahn,
Wacht auf! Die Welt ist neugeboren.
Hier ist ein Wunder, nehmt es an!

Ihr sollt euch all des Heiles freuen, Das über euch ergossen ward! Es ist ein inniges Erneuen Im Bild des Frühlings offenbart. Was dürr war grünt im Wehn der Lüfte, Jung wird das Alte fern und nah, Der Odem Gottes sprengt die Grüfte — Wacht auf! der Ostertag ist da.

### Gebet.

(September 1848.)

Herr, in dieser Zeit Gewog, Da die Stürme rastlos schnauben, Wahr' o wahre mir den Glauben, Der noch nimmer mich betrog,

Der noch sieht in Nacht und Fluch Eine Spur von beinem Lichte, Ohne den die Weltgeschichte Buster Gräuel nur ein Buch:

Daß, wo trostlos unbeschränkt Dunkle Willtur scheint zu spielen, Liebe doch nach ew'gen Zielen Die verborgnen Fäben lenkt;

Daß, ob wir nur Einsturz schau'n, Erummer schwarzgeraucht vom Braube, Doch schon leise durch die Lande Waltet ein geheimes Bau'n; Daß auch in der Bölter Gang Wehen deuten auf Gebären, Und wo Tausend weinten Zähren, Einst Millionen singen Dank;

Ja, daß blind und unbewußt Deiner Gnade heil'gen Schlüffen Selbst die Teufel dienen muffen, Wenn sie thun nach ihrer Luft.

Herr, der Erdball wankt und freißt; Laß, o laß mir diesen Glauben, Diesen starten Hort nicht rauben, Bis mein Geist dich schauend preist!

### Geduld!

(Frühjahr 1849.)

So schwankst du wieder als ein Rohr dahin, Gegeben in des Windes Zorn und Huld? Hast du noch immer nicht, mein trotz'ger Sinn, Erlernt Geduld?

Magst du in goldnen Zukunftsträumen stehn, Magst hin du weinen sonder Licht und Rath: Geduld! Geduld! — die ew'gen Sterne gehn Doch ihren Pfad.

Und der die Bahnen ihnen auserwählt Und sie bewegt mit seines Mundes Hauch, Er hat die Thränen beines Bolks gezählt, Und beine auch.

Er hält der Zeiten Wag' und mägt genau, Und was fie finnen, er nur giebt den Schluß; Kein Stein wird fallen, der für seinen Bau Nicht fallen muß. Stehst du mit ihm in Frieden, magst du fest Des Weltgangs Brausen hören fern und nah: Dir ist der Tag, was er auch werden läßt, Zum Segen da.

Drum hoff' auf Ihn, und bänd'ge beinen Zwift, Und was dir fehlschlug, hoffe stets auf's neu: Sein Nam' ist Kraft und Wunder, und er ist Allein getreu.

## Den Dichtern.

1849.

Ihr Sänger, denen auf die Brauen Einst süßer Thau des Himmels siel, Daß ihr im dunkeln Heut zu schauen Bermögt der Zukunst Farbenspiel, Auf, jest gedenkt, wie euch gegeben Sin Heilsamt aller Sühnung voll, Und laßt das Lied erhabner schweben, Als dieser Tage Lieb' und Grou!

Bum wüsten Kampf nicht, ber die Stufen Noch blind umtobt mit Schwert und Brand, Bur Tempelwacht seid ihr berusen, Und auf den Höhn ist euer Stand. Wenn alle schwanken, truten, zagen Beim jähen Wetterschlag der Zeit, Sollt ihr in freier Seele tragen Das Maß und die Gerechtigkeit.

Die heil'gen Schätze follt ihr hüten, Die fromm die Bäter aufgehäuft, Des Herzens teusche Wunderblüten, Den Glauben, der von Frieden träust. Ihr sollt durch diese Zeit von Eisen Forttragen im gediegnen Wort Als hochbegnadigte Templeisen Der Schönheit Licht, des Geistes Hort.

Richt dürft ihr euch vor Thronen beugen, Noch knieen wo der Pöbel kniet; Die ew'ge Wahrheit braucht der Zeugen, Und Opferseuer sei das Lied, Daß, wenn dereinst nach Sturm und Fluten Erscheint des Friedensbogens Tag, Das Bolk an euern reinen Gluten Der Freiheit Fackel zünden mag.

Hinweg brum mit bes Grimmes Falten, Mit Schellenklang und Brunft und Lug! Wie mag ber Arm die Wage halten, Der mit dem Schwert den Bruder schlug? Wie mag den Kelch des Segens spenden Wer selbst am Mahl der Sünde zecht? Rein sollt ihr sein an Herz und Händen, Ihr seid ein priesterlich Geschlecht.

Und will euch schier die Kraft versiegen, Und schwankt euch in der Brust das Herz: Gebete, die zum himmel fliegen, Ziehn Feuerzungen niederwärts; Und aus der Schöpfung heil'gem Leben, Aus ihrer ewig heitern Ruh Strömt mit geheimnisvollem Weben Berjüngung euch und Klarheit zu.

Geht hin zum Meer in Abendgluten, Geht hin zum Wald und rüftet euch! Der Geist schwebt heut noch auf den Fluten, Noch heute flammt's im Dorngesträuch; Da wird in ahnungsvollem Segen Der Herr euch nah sein, nah und hold, Und wird euch auf die Lippen legen Was ihr dem Bolk verkünden sollt.

## Mein Friedensschluß.

(Sommer 1850.)

Wohl nett' ich heiß mit Thränen meine Pfühle, Und rang in Qualen, mich emporzuhalten, Denn furchtbar brannte dieser Zeiten Schwüle.

Es lag die Welt in grimmem Kampf zerspalten, Und zu der Heere keinem konnt' ich stehen, hier sah ich Wahnsinn, dort Verstocktheit walten.

Das allertiesste Weh war mir geschehen; Denn meiner Sehnsucht Bild, nun war's gekommen, Doch wüstverzerrt, ein Gräuel anzusehen.

Das trieb mich rastlos um, von Gram beklommen; Doch endlich, als ich lange Nächt' und Tage Gerungen, ward von mir die Last genommen.

Nur wem das Schickfal ftumm ift, der verzage; Bu wem der Gott spricht aus der Weltgeschichte, Dem singt er Trost zulett zur Zeit der Plage. Durch blasse Dämmrung führt er ihn zum Lichte, Und zeigt ihm wie von hoher Bergeszinne Bergangnes und Zukunst'ges im Gesichte.

llnd so von ihm geleitet ward ich inne: Es fampft sich ein Gedant' in brunft'gem Hoffen Durch jede Zeit, daß er Gestalt gewinne.

Doch in den Staub geboren weist er offen Nicht gleich sein Antlit; Geist und Bild find zweie, Berhüllt erst glüht er unter niedern Stoffen.

Durch mißgeschaffner Formen lange Reihe Die Seelenwandrung hat er zu vollenden, Bis er verklärt erglänzt im Licht der Weihe.

So rang der Borwelt Sehnsucht aller Enden Zum Schönen; doch bis sie's gelernt zu faffen, Wie tastete sie lang mit schweren Händen!

Wie lange band fie Dinge, die sich haffen, Im Bau der Sphing, im Zwitterleib des Greifen, Und thurmte schwunglos trübgedrückte Massen!

Und bennoch lag im Wilben, Roben, Steifen Der Keim schon, ber bestimmt mar, einst im Bilbe Der Schaumgebornen wonnig auszureifen,

Wie sie mit Götterlächeln bie Gesilbe Durchzieht und tausend Blumen wedt im Schreiten, Gang Liebreiz, ganz Holdseligkeit und Milbe. —

Nun geht der Freiheit Geift durch diese Zeiten. Die Massen rührt er, daß sie sich getrauen, Nach dumpfem Sinn den Leib ihm zu bereiten.

Doch eine Binde liegt um ihre Brauen; Ihr Thun ist maßlos, fiebrisch ihr Geberden; Nur eine Göpin schaffen sie voll Grauen.

llnd tausend Opfer fallen ihr auf Erden, Denn ihre Satzung ist mit Blut geschrieben. Das sind Geburtswehn; anders wird es werden.

Das Bild, aus frankem Sinn emporgetrieben, Drin sphinzgestaltig Mensch und Thier sich einen, Zerberstend wird's bahin in Aschen stieben.

In reinerem Gefäß dann wird erscheinen Der heil'ge Funke, seine Kraft zu proben, Denn jede Wandlung läßt ihm mehr vom Seinen;

Bis endlich, wie die Schönheit aus dem Toben Des Meers, die Göttin aufsteigt aus den Schlacken, Unschuldig, auf der Stirn den Stral von oben. Im Glanzgelod ruht statt ber Krone Zaden Der Kranz ihr von des Delbaums Silberlaube, Und alle Welt beugt feiernd ihr den Naden.

Die Stunde, da fie so entschwebt bem Staube, Richt träum' ich noch mit Augen sie zu grußen; Doch auch verzweiseln läßt mich nicht mein Glaube.

Er giebt mir Kraft, zu stehn auf franken Füßen, Den Spiegel jedem Zerrbild fühn zu zeigen, Und doch bem Reim zu huld'gen brin, bem füßen.

Und weil ich muß beim Kampf bes Tages schweigen, Den Larven schlagen, hab' ich aufgerichtet Dieß Lied als Mal, daß ich ber Freiheit eigen.

In ihrer Bufunft Ginn hab' ich gebichtet.

# Sonette.

# Deutsche Klagen vom Jahr 1844.

Ī.

So wie der Hirsch, verlett von Pfeil und Speer, In's Didicht fleucht, um einsam zu verenden, So slücht' ich mich zu deinen Felsenwänden, Zu deinen stummen Grotten, ew'ges Meer.

Mein herz ist wund und meine Seele schwer; Das Wort der Freiheit hört' ich täglich schänden, Und deren Amt es war, hier Trost zu spenden, Sie trugen sein zu walten kein Begehr.

Drum lagt mich gehn! hier, wo mit feuchten Schwingen Die Winde tofen und die Wogen schlagen, Will jedem Tag ein zornig Lied ich fingen.

Und jede Morgenröthe will ich fragen: Bist du die Botin, uns das Heil zu bringen? Doch keine, keine wird mir Antwort sagen.

#### II.

Dem Winde möcht' ich meine Sorgen geben, Daß er hinaus in's weite Meer sie trüge, Ich möchte, meiner Jugend Traumessslüge Erneuend, wieder fühn in's Blaue streben.

Doch ernster ward und bittrer ward das Leben, Es giebt uns Seufzer statt der Athemzüge, Ist jede Lust doch eine halbe Lüge, Wenn Wetter so wie jetzt am himmel schweben.

Der Lenz hat seinen Rosendust verloren; Die hoffnung selbst, die jugendliche rasche, Bocht wie ein Kind nur schüchtern an den Thoren.

Die Luft verfieget mit dem Gold der Flasche, Und nur der Schmerz steigt ewig neugeboren Ein dunkler Phönix wieder aus ber Afche.

#### III.

Wenn Kinder weinen, pflegt's nicht lang zu mähren, Getröstet sind sie bald mit bunten Flittern, Und Thränen, die in Mädchenaugen zittern, Sind Perlen, die die Schönheit nur verklären.

Doch anders ift es mit des Mannes Zähren; Bom Schmerz erpreßt, vom langgenährten, bittern, Sind sie den Tropfen gleich, die vor Gewittern Unheilverfündend sprühn auf Laub und Aehren.

D boje Zeit, wo solch ein heißer Regen An tausend Wimpern hängt, daß wir mit Zagen Allstündlich schaun dem Wetterschlag entgegen!

Die Donner raunen fern, die Wolfen jagen; Und wogt auch heute noch der Felder Segen: Bas morgen übrig ift, wer mag es fagen!

#### IV.

Das ist der Fluch von diesen trüben Zeiten, Wo losgelassen die Parteien toben, Daß kaum der Starke, welcher blickt nach oben, Bermag in Reinheit mittendurch zu schreiten.

Nur Ginen Fußbreit mag er feitwärts gleiten, Go hat fein ganzes Wesen sich verschoben, Nur Ginen Schritt, so lernt fein Mund zu loben, Bas er noch jüngst bedacht war zu bestreiten.

Drum gieb, o Berr, baß ich bie Lebensamme,. Die heil'ge Freiheit, nie mit jenem Weibe Im blut'gen aufgeschürzten Kleid verdamme!

Und ob die Wilbe mich an meinem Leibe Schmerzlich versehren mag mit Erz und Flamme: Gieb, daß ich treu der himmelstochter bleibe!

### V.

D hüte dich zu spielen mit dem Schwert! Ein Damon wohnt, ein feindlicher, im Gifen, Du weißt nicht, lässest du es leuchtend freisen, Db's nicht in deines Freundes Busen fährt.

Und hat man fühn zu schleubern dich gelehrt, Laß keinen Ball vom Berg zur Tiefe reisen! Wer sagt dir, ob er nicht auf schnee'gen Gleisen Zur töbtlichen Lauwine sich verkehrt?

Und wenn es fturmet wie in unsern Tagen, Rein mußig Bortlein gieb bem Wind zum Raube, Daß er es tonn' im Lande weiter tragen.

Ein schlimmer Herold ist der Wind, das glaube, Und hat ein Wort schon manchen Mann erschlagen, Der hoch war wie die Ceder über'm Staube.

#### VI.

"Was ichautest gestern du so finster drein, Da schwarz auf's Meer die Wolken niederzogen, Und freischend vor dem Sturm die Möwen flogen, Die Schwingen tauchend in den Wetterschein?

Mir war's, als würd' ich ledig jeder Pein, Und jauchzen mußt' ich in's Geroll der Wogen; Doch trübe standest du, das Haupt gebogen — Was war's? Du siehst, die Lust ist wieder rein."

Nicht schelt' ich beinen ungestümen Trang, Dem Knaben wird im Sturm die Brust erweitert, Der Fluten Donner däucht ihm wie Gesang;

Wohl hast du Recht: der himmel glänzt erheitert, Die Sonne wandelt ruhig ihren Gang — Doch weißt du auch, wie Biel heut Nacht gescheitert?

#### VII.

Jum himmel bete wer da beten kann, Und wer nicht aufwärts blidt nach einem horte, Der sag's dem Sturm, daß er von Ort zu Orte Es weiter trag' als einen Zauberbann.

Der Sängling, der zu stammeln kaum begann, Bon seiner Mutter lern' er diese Worte, Du Greis noch sprich sie an des Grabes Pforte: "D Schicksal, gieb uns Einen, Einen Mann!"

Bas frommt uns aller Wit ber Zeitungstenner, Bas aller Dichter ungereimt Geplänkel Bom Sand ber Norbsee bis zum wald'gen Brenner!

Ein Mann ist Noth, ein Nibelungenenkel, Daß er die Zeit, den toll gewordnen Renner, Mit ehrner Faust beherrsch' und ehrnem Schenkel.

#### VIII.

Laß ab, o Mädchen, diese Zeiten sind Für Lieb' und Rosenlauben nicht geschaffen; Nicht darf in sußem Spiel der Arm erschlaffen; Darum laß ab, laß ab von mir mein Kind.

Trompetenklänge flattern hoch im Bind, Bon Bunden redend, die schon morgen klaffen: Es dröhnt das Lager, und der Gott der Baffen Ift wie der Gott der Liebe rasch und blind.

Bielleicht ist schon geschärft die Lanzenspite, Die mich durchbohren soll in Mordbegier, Und diese Stirne bald ein Ziel der Blite.

Fahrwohl, daß nicht der Stahl gezückt nach mir Auch deine Brust, auch deine Schulter rite! Fahrwohl, sahrwohl! Und Friede sei mit dir!

### IX.

Bei Gott, ich gähle nicht zu ben Berwegnen, Die um ein Nichts ein schwer Berhängniß fobern, Doch besser, als am innern Krebs vermobern, Däucht mir's bem Feind auf blut'gem Felb begegnen.

Ja, breifach will ich jett die Stunde segnen, Bo ihrer Scheiden baar die Schwerter lodern, Und wo an euern Moseln, euern Obern Statt ew'ger Zankesworte Kugeln regnen.

D fäh' ich morgen schon ben Sonnenschein Sich spiegeln auf ben Helmen ber Geschwader! Ging's morgen schon in Feindes Land hinein!

Krieg! Krieg! Gebt einen Krieg uns für ben Haber, Der uns bas Mark versenget im Gebein! — Deutschland ift tobtfrant — schlagt ihm eine Aber!

#### X.

Des eiteln Jammers trug ich immer Scham, Doch nicht erröth' ich über diese Zähre; Uchill, der Götter Enkel, weint' am Meere, Da seine Mutter ihn zu trösten kam.

Doch war das Leid, das ihn gefangen nahm, Nicht meinem gleich an Bitterkeit und Schwere; Er weint' im Jorn um feine Lieb' und Ehre, Ich weint' um meines Baterlandes Gram.

Doch nun genug! Jett gilt es sich zu fassen, Und nicht, ein händeringender Tribun, Den Lärm noch zu vergrößern auf den Gassen.

Kannst du nicht handeln, laß die Worte ruhn; Und lerne, wo nicht freudig, doch gelassen Und fest das Unabänderliche thun.

## gerbftblätter.

I.

Es hat das Meer mit seinem Wogenschlage, Es hat der Wald mit seinen grünen Zungen Bis diesen Tag dasselbe Lied gesungen, Das einst sie angestimmt am Schöpfungstage.

Wie sich auch wandeln mocht' in Kampf und Plage Die Welt umber, vom Menschenwitz bezwungen: Noch klingt der Gruß, der dermaleinst erklungen, Bon Flut zu Flut, von Blatt zu Blatt im Hage.

Drum wenn ich sinnen will von ew'gen Dingen, Such' ich ben alten Forst an hoher Kuste, Wo Meer und Walb ihr rauschend Wort verschlingen;

Mir ift es, wenn ich bort zum Werk mich rufte, . Als ob bes Weltgeists Stimme zu mir bringen Und mich sein Obem nah durchschauern mußte.

#### II.

11 17 10

Weil meine Muse nicht ben wilden Trieben Der Menge fröhnt in diesen wirren Tagen, So hat sie früh gelernt dem Ruhm entsagen, Und ist in ihrer Stille gern geblieben.

Denn nicht verwechseln läßt sich's nach Belieben, Bofür begeistert eine Brust geschlagen; Und was ein Gott mich lehrt' im Herzen tragen, Das kann mit meinem herzen nur zerstieben.

Behagt mein Lied euch nicht, so laßt mich gehen , Und horcht den Weisen Andrer, die geschwinde Nach eurer flücht'gen Gunst den Mantel breben.

Ich singe dann den Wäldern und dem Winde, Den lichten Sternen über blauen Seen, Doch kann ich singen nur, was ich empfinde.

### III.

Der Zweisel ist ein Falt mit scharfen Klauen; Des Glaubens weiße Taube sieht er kaum, So beizt er nieder durch den lust'gen Naum, Die Krallen in ihr zitternd Fleisch zu hauen.

Da flodt zerrupft hernieder aus dem Blauen Das schimmernde Gefieder Flaum für Flaum, Mit jeder Feder fällt ein Gottestraum, Und langsam blutet hin das Gottvertrauen.

Ein Engel sieht herab vom himmelszelt, Und wendet trüb mit fragenden Geberden Das Angesicht empor zum herrn der Welt.

Der aber spricht: Der Falt hat Macht auf Erden, Doch feine Marken find auch ihm bestellt; Denn jede Taube kann zum Abler werden.

#### IV.

Held Parzival, der Junge, kam zum Grale Und wußt' es nicht, doch fühlt er ungefehen Des Friedens Hauch in seinen Locken wehen, Da man zu Montsalvatsch ihn speist' im Saale.

So saß auch ich einst an der Liebe Mahle, Unwissend, welch ein Wunder mir geschehen; Nur sah die Erd' ich licht in Blüten stehen, Und Meer und Himmel glühn in ros'gem Strale.

Weh, daß wie jener ich bethört mich wandte, Und fortzog, um zu spät es zu empfinden, Daß ich mich selbst von meinem Glück verbanute!

Nun schweif' ich durch die Welt mit allen Winden, Doch ach, wohin ich auch die Segel spannte: Mein Montjalvatsch konnt' ich nicht wiederfinden.

#### V.

In meinem Wald find keine Bogelchöre, Da nur verlorne Schimmer brinnen wanken; Bon Stamm zu Stamme wuchern bichte Ranken, Und bufter schatten brüber Buch' und Föhre.

Kaum ruft ein hirsch, daß er das Schweigen störe, Kaum rauscht ein weltes Blatt im Niederschwanken; So stille wird es, daß ich die Gedanken In meiner eignen Seele wandeln höre.

Da will ein Schauder oft in's Herz mir gleiten Mit leisem Frost, als stünd' ich an den Thuren, Den eh'rnen, die in's Reich der Wunder leiten.

Mir ist's — beginnt sich's dann im Laub zu rühren — Es muff' hervor Birgil, der Hohe, schreiten, Durch Hölle mich und Paradies zu führen.

#### VI.

Ich habe viel versucht, und hab' ersahren Gin reich Geschick auf meinen Wanderzügen; Ich sah ben Bauern seine Scholle pslügen, Und sah ben reichen Städter sich gebahren.

Die Weisen sah ich und ber Künstler Schaaren Sich ewig mühn, und boch sich nie genügen; Ich sah die Höfe sich am Brunk vergnügen; Doch konnt' ich wenig Glüdliche gewahren.

Mir felbst hat jene Glut die Brust beweget, Die Liebe heißt, allein ich mußt' erproben, Daß so viel Bittres sie wie Suges heget;

Drei Dinge nur vermag ich gang zu loben, Die stets zu ächtem heil ben Grund geleget: Gefundheit, Muth und heitern Blid nach oben.

### VII.

Wie uns die Mutter auferzieht zum Leben, Erzieht das Leben uns gemach zum Sterben; Wir sollen einst den Scheidekelch, den herben, Zu trinken wissen sonder Graun und Beben.

Drum heischt es mas es uns so reich gegeben Allmählich wieder, und zerschlägt's in Scherben, Der Leib wird siech, wie sich die Loden farben, Un tausend Schranken bricht des Geistes Streben.

Und wie der Bilger, dem auf thau'gen Wegen Das Wandern eitel Luft schien in der Frühe, Um Abend doch sich sehnt dem Ziel entgegen:

Berlangt's auch uns zulett an's Ziel ber Mühe, Und alle Rast erscheint uns als ein Segen, Ob auch im Schatten sie des Todes blühe.

#### VIII.

Eins ift noch schlimmer, als ben Damm burchstechen Und plöglich bann bie Sturmflut meistern wollen: Begeistrung weden, und wenn angeschwollen Im Bolt sie herbraust, ihren Strom zerbrechen.

Denn einmal aufgewogt aus tausend Bächen Berlangt sie stolz und siegreich hinzurollen; Du hemmst sie wohl, o Fürst, doch kehrt mit Grollen Ihr Schwall sich wider dich und deine Schwächen.

Je sichrer sie bein Schifflein trug zur Stelle, Benn bu fie nuttest, besto grimmer trachtet Dich zu vernichten bie gestaute Belle.

Schon manches Bolf hat fich bem Ruhm geschlachtet, Doch seines heiligsten Gefühles Quelle Läßt teins vergeuben, das fich felbst noch achtet.

#### IX.

Das ist der Bildung Fluch, darin wir leben, Daß ihr das Beste untergeht im Bielen; Mit jedem Elemente will sie spielen, Und wagt sich keinem voll dahinzugeben.

Kaum winkt ihr rechts ein Kranz, darnach zu streben, So reizt ein neuer sie, nach links zu schielen; Bon Zweck zu Zweck gelockt, von Ziel zu Zielen, Als Falter schwärmt sie statt als Aar zu schweben.

Getaucht in Alles und von nichts durchdrungen Breist fie fich reich, wenn folgsam jedem Stoße Gin Mag buntschedigen Wiffens fie erschwungen.

Was Wunder, wenn bis heut aus ihrem Schoose Nur Schwaches, Halbes, Einzelnes entsprungen! Denn in sich ganz und einsach ist das Große.

### X.

Der sei noch nicht bes Lorbcers werth gehalten, Bu bessen Wohllaut Ohr und Sinn sich neigen; Dem Dichter sei der Blid des Sehers eigen, Der fromm vertraut ist mit des Schidsals Walten.

Ihm muß im Kampf bes Neuen sich und Alten Durch alle Zeit des Lebens Werkstatt zeigen, An Schuld und Suhnung muß sich ihm ber Reigen Der ew'gen Weltgesche still entfalten.

Nur wenn er in sich trägt das Maß der Dinge, Gebührt es ihm, daß er die Dinge schlichte, Gelingt es ihm, daß er die Spling bezwinge.

Dann aber wird ihm Alles zum Gedichte, Denn Alles wirkt und beutet mit im Ringe, Und was er singt ist wie die Weltgeschichte.

## für Schleswig-holftein.

1846.

I.

Deutschland, die Wittib, saß im Trauerkleide Und ihre Stimme war von Stöhnen heiser, Da man sie schied von ihrem Herrn und Kaiser, Dem sie verschworen war mit theurem Eide.

Doch ift ein Tröfter tommen ihrem Leibe: Der Geift ber Eintracht, welcher nun mit leifer Gewalt um ihre Stirn die Gichenreiser Zusammenhalt, daß feins vom Kranze scheibe.

D Raisererbe, Geist voll Kraft und Milbe, Die Stunde schlug, der Welt an allen Enden Zu fünden, daß du seist tein Wahngebilde.

Der Dane magt's, ein beutsch Geschlecht zu schänden; D bed' es zu mit beinem breiten Schilbe, Und mit bem Schwert umgurte beine Lenben!

#### П.

Deutschland, bift du fo tief vom Schlaf gebunden, Daß diefe fremden Zwerge sich getrauen, Mit frechem Beil in beinen Leib zu hauen, Als könntest du nicht spuren Streich und Wunden?

Ist deine Ehre so dahingeschwunden Im Mund der Bölfer daß sie ked drauf zu bauen, Mit theilnahmloser Ruhe würden schauen Die Schmach des kranken Gliedes die gesunden?

Erwach' und steig' empor in Zornes Lohen! Laß aus der Brust, die nicht umsonst sich brüftet, Die Riesendonner deiner Stimme drohen!

Da werden die nach deinem Raub gelüstet Entsetzt zerstäuben, wie die Troer flohen Beim Ruf Achills, noch eh' er sich gerüstet.

#### III.

Es ist ein Ruf ins Niederland gesommen Bom Gau her, wo ber Eider Fluten münden, Der jede deutsche Seele muß entzünden, Und war sie nie bis heut in Zorn erglommen.

Bom Niederlande hat's der Harz vernommen, Da schrie er auf aus seinen hundert Schlünden, Dem Fichtelberg die Botschaft zu verkunden; Der rief den Alpen sie, vor Grimm beklommen.

Die Alpen sandten sie nach Oft und Norden Mit Rhein und Donau, die im Wogenbrande Bie Zornesadern schwollen aus den Borden.

Nun wissen's schon die Kinder weit im Lande, Und alle Stimmen sind Ein Schrei geworden, Ein Schrei nach Suhne für so große Schande.

#### IV.

Das Essaß, roth im Schmuck der Purpurtraube, Den Blutrubin in unsres Reichs Geschmeide, Ausbrach der Frank' ihn mit des Schwertes Schneide, Daß er in seines Königs Kron' ihn schraube.

Doch da er's that, lag unfer Bolf im Staube Blutrunftig, mit zerriffnem Eingeweide, Und so erfäuft in tausendsachem Leide, Daß keiner fragen mochte nach dem Raube.

Und bennoch grollen wir mit unsern Bätern, Daß sie, wiewohl bis auf den Tod zerspalten, Berloren was verloren blieb uns Spätern.

Wie follten wir nun, die wir start uns halten, Un unsern Enkeln werden zu Berräthern, Das thuend, drum wir unsre Ahnen schalten!

#### V.

Der alte Münster spricht im Glodenklange: Mich hieß die deutsche Kunst in bessern Tagen Mit meinen Gipfeln in die Sterne ragen, Doch steh' ich längst betrübt in welschem Zwange.

Jett, wo ich schaue nach ber Zeiten Gange, Gewahr' ich, daß auf's neu mit frechem Wagen Ein Fremdling sich vermißt, ein Glied zu schlagen Bom beutschen Leib, und lauschen muß ich bange.

Gelingt's ihm: weh, so will im Staub ich trauern, Die Gluten meiner Rose sollen bleichen, Mit Seufzern will ich sprengen Thurm und Mauern.

Doch gludt's ihm nicht, so foll's mir fein ein Zeichen: Auch meine Knechtschaft wird nicht ewig dauern, Einst werd' ich ausgelöst mit Schwertesstreichen.

#### VI.

Nun sei versiegelt jeder kleine Hader, Berstummt jedwede Klage, die wir sangen, Da unser aller Feind sich unterfangen, Aus unsrer Burg zu brechen eine Quader.

Wem beutsches Blut noch füllt die Herzensader, Nach anderm Recht nicht foll er jest verlangen, Als schwertgerüstet, Zornglut auf den Wangen, Zu stehn mit seinen Brüdern im Geschwader.

Einmuthig gilt's das Banner hoch zu tragen, Bis auf den Raub der Fremdling hat verzichtet, Bo nicht, bis daß im Blut er liegt erschlagen.

Wenn dann am Meer das Siegsmal aufgerichtet, Dann lagt uns gehn, im Sichenforst zu tagen, Und unser eigner Handel sei geschlichtet.

#### VII.

Bom Holger Dänen klingt mir's in den Sinnen, Und von Morgand, der Königin der Feyen, Die stete Jugend ihm ließ angedeihen, Ihn in des Weers Krystallpalast zu minnen.

Er aber floh mit schnellem Schiff von hinnen, Am Land ein rosig Königsfind zu freien; Da brach der Zauber, und er stand im Reihen, Sein Goldhaar greis, sein Purpur Bettlerlinnen.

Die alte Sage will bein Bilb dir zeigen, O Dänemark, boch glaubst du keiner Sage, Da du die deutsche Maid begehrst zu eigen.

Wohlauf benn Holger, auf zum Brautgelage, Bum Hochzeitstanz, wo Schwerter find bie Geigen, Daß beine ganze Blöße fommt zu Tage!

#### VIII.

D Muttersprache, reichste aller Zungen, Bie Lenzwind schmeichelnd, stark wie Wetterbröhnen, In deren dreimal benedeiten Tönen Zuerst erfrischt das Wort des herrn erklungen,

Mit ehrnen Banden hältst du uns umschlungen, Uns alle, die du zählst zu deinen Söhnen, Daß keiner sich dem Machtspruch mag gewöhnen, Der ihm mit anderm Laut in's Ohr gedrungen.

Nun aber wollen dir die Weltgestalter Entziehn ein ganz Geschlecht nach ihren Launen, Und dänisch wälschen soll's im neuen Alter.

Wohl mag dich, Mutter, fassen drob ein Staunen, Doch zage nicht! Nein, greif' auf deinem Psalter Ein wehrhaft Lied, schmetternd wie Kriegsposaunen!

#### IX.

Mich will's bedünken fast gleich einem Schwanke, Daß dieses Inselreich, das kleine schwache, Aufbäumend wie ein zorn'ger Meeresdrache, Sich wider uns erhebt zu grimmem Zanke.

Denn Gines Streichs nur braucht's, so liegt zum Danke Für solchen Trot es da in blut'ger Lache, Es sei denn, daß vor unsrer starken Nache Der Slav' es wolle schirmen oder Franke.

Doch war' es so, und spie' aus seinen Areisen Der Eispol Schaaren her wie Sand am Meere, Und brüllte Frankreich, seinen Ruhm zu speisen:

Auf bann, mein Bolt, die Herzen hoch, die Speere! Dann gält' es erst, im Kampf uns zu erweisen, Im ein'gen Niesenkampf um Deutschlands Chre.

#### X.

D hätt' ich Drachengahne statt ber Lieber, Daß, sat' ich sie auf biese burre Kuste, Draus ein Geschlecht von Kriegern wachsen mußte, Im Waffentanz zu rühren Gisenglieber.

Sie alle sollten Deutschlands Heerschild wieder Erhöhn, unnahbar jedem Raubgelüste, Und nimmer fragen nach des Kampfes Rüste, Bis Hauch des Siegs umspielt' ihr Helmgesieder.

Nun hab' ich Worte nur, allein wie Saaten Will ich fie streun in deutsche Seelen wacker, Ob hier und bort mag eine Frucht gerathen.

Doch foll draus aufgehn nicht ein Zorngeflader, Nein, ruhig ernst ein Muth zu großen Thaten. Du aber, Herr, bereite selbst den Ader!

#### XI.

Es sprach der Herr zu uns in Krieges Lohen: Seid einig, und wir waren's eine Stunde, Doch lachten wir des Worts aus seinem Munde, Da am Gewölf der Glutschein kaum entflohen.

Nun läßt er wieder seine Stimme drohen, Und mahnt uns festzustehn im guten Bunde. O hört den Ruf ihr Niedern in der Runde, Und beugt euch ihm auf eurem Thron ihr Hohen!

Denn also spricht Er: Habet ihr danieden Bergessen schon der Trübsal eurer Herzen, Die auf euch kam, da ihr euch jüngst geschieden?

Seid Eins, fonst muß Ich euch gleich sproden Erzen Berbrechen, ober neu zusammenschmieden Im Feuer meines Borns und eurer Schmerzen.

### XII.

Es fist die Zeit am großen Webestuhle, Im Teppich der Geschicht' ein Bild zu weben; Schon seh' ich bin und her die Faben streben, Der Rieseneinschlag rauscht, es dröhnt die Spule.

Noch fannst du mählen, Deutschland, ob zur Buhle Sie dich dem sternbefrönten Ruhm soll geben, Ob im Geweb' ein Schmachtild du willst leben, Ein Hohn den Bölfern bis an's fernste Thule.

Sprich aus — boch gilt kein Zaudern jetzt, noch Zagen — Willst hülflos du von beinem Angesichte Die Kinder stoßen, die dein Schooß getragen?

Sprich, oder willst in grollendem Gerichte Die sie bedrängen du zu Boden schlagen? — Thu deinen Spruch! Es harrt die Weltgeschichte.

## Deutschland.

1849.

Ein Jahr lang rangest du in bittern Weben Gleich einem Weibe, das da will gebären, hinströmen sah' ich beine blut'gen Zähren, Und beine Seufzer, Deutschland, hört' ich geben.

Wohl trug ich Leid, dich so in Qual zu sehen, Doch Gine Hoffnung wagt' ich fromm zu nähren: Es werd' aus beines Schooßes dunklem Gähren Die Eintracht wie ein lächelnd Kind erstehen.

Mich trog ein Wahn; bein Weinen ging verloren, Berloren alle Noth, so du erlitten. Doch die darüber jauchzen acht' ich Thoren.

Denn Uhnung fagt mir, stets umsonst bestritten, Nun werde solche Frucht einst ungeboren Mit scharfem Stahl aus beinem Leib geschnitten. Gelegenheitsgedichte. Sprüche. Scherze.

# Bu freiligraths Geburtstag

mit Champagnerflafden.

(St. Goar 1843.)

Bon Frankreichs Höhn, die sonnenklar Bon goldnem Segen triefen, Da bringen wir dir Nektar dar Für deinen Hippogryphen;

Für ihn, ber sich so stolz gebäumt Um Euphrat und am Nile, Und ben du jett auf beutsch gezäumt Bu schöner'm Nitterspiele.

Hoch auf! Er scharret mit Gewieh'r, Und knirscht in Kett' und Stange, Und stampft, als wollt' er sagen bir: "Was rastest bu so lange?" Ein frischer Reiter bift ja bu, Drum laff' bein Thier nicht warten; Sit auf und reit' bem Meere gu Durch beines Rheinlands Garten.

Und wenn ber Suf vom Flügelhengst Erklingt im Land ber Schleufen, Dann rühren, die ba schliefen längst, Im Grabe sich die Geusen.

Sie steigen auf, eine wilde Schaar, Im Kleid von bustrer Farbe, Mit langem Schwert und kurzem Haar, Und auf der Sirn die Narbe.

Und Einer spricht: "Halt an Gefell! Du riefst und wir erwachten; Spiel auf, spiel auf! Wir folgen schnell Zu Zechgelag und Schlachten.

"Hoch flattert unfrer Masten Zier, Das Banner von Dranien; Wie gerne truten wir mit dir Dem sinstern Mann in Spanien! "Wie gerne stehn wir Glied an Glied Mit dir zum andernmale, Daß unser Sieg in deinem Lied Auf's neu verherrlicht strale.

"Frisch! Wed' die Saiten aus der Ruh! Greif' ein mit kedem Finger! Wir hoffen Großes. — Lässest du Uns harren, kühner Singer?"

Doch willst du nicht in's Niederland, So reit' in's Land Westphalen; Bon Alters her ist's dir bekannt, Du magst es prächtig malen.

Die haibe braun, ben Eichengrund, Den stillen hof bazwischen, Den Baibgesell'n mit horn und hund, Den Damhirsch in ben Bufchen. Den grünsten Waldplatz such' dir dort, Um auszuruhn vom Ritte; Bemooste Stein' umstehn den Ort, Fern lugt die Köhlerhütte.

Der Meiler glüht. Es ballt ber Rauch Sich mählich zu Gestalten; Düster weben im Windeshauch Der langen Gemander Falten.

Sie schweben zum Freigrafenstein, Sie laffen sich nieder im Kreise, Aus dumpfen Rehlen murmelt brein Bon Strang und Schwert die Weise.

Du hörst, wie langsam, Schall auf Schall, Im Helm die Augeln dröhnen — Drauf Todtenstille — dann ein Fall, Und schneidend kurz ein Stöhnen.

Und wieder schwinden sie hindan Mit tiesverhüllten Brauen; Sie ziehen wohl, auf's neu den Span Aus einer Thur zu hauen. Du hast's belauscht, bu hast's geschaut, Ich weiß, bu kannst's nicht lassen, Du mußt das Bild, den Todeslaut In deine Lieder fassen.

O thu's, und bann tehr' zu uns heim Mit frohem Roggewieher, Und lies uns beinen neusten Reim Im goldnen Pfropfenzieher.

<sup>1</sup> Der golbeite Pfropfengieber, eine Schente in Oberwefel am Rhein.

# Abschied von St. Coar.

(In Freiligraths Album.)

Wie flog im Land des Rheines So rasch die Sommerszeit! Schon dunkelt blauen Scheines Die Traube weit und breit; Es färbt das Land sicht gelber, Der Kranich zieht dahin; Mit zieh' ich, weil ich selber Ein Wandervogel bin.

Fahr wohl, von Wallnußbäumen Umrauscht, mein Sankt Goar! Das war ein süßes Träumen In beinem Schooß fürwahr. Wie oft im Thal der Grindel Ward mir die Lust Gesang, Wenn die krystallne Spindel Der Wassersey erklang!

Fahr wohl du Len der Lore An wilder Strudel Schwall! Noch tönt in meinem Ohre Gedämpft dein Klagehall; Er rief mir tief im Sinne Die düstre Sage wach Bom Herzen, das die Minne Mit ihrer Falschheit brach.

Ihr Thürni' und Burgen broben Ich grüß' euch tausendmal; Bon eurem Grün umwoben Wie schaut' ich gern zuthal! Ich sah mit trunknem Geiste Die Sonne bort verglühn, Und mein Gedanke kreis'te Wie euer Falk so kühn.

Kahrt wohl ihr sonnigen Weiler, Mein Bacharach so traut, Wo um Sankt Werners Pfeiler Boll Glanz der himmel blaut, Und Kaub voll rosiger Dirnen, Und Wesel grün von Wein; Ich denk' an euern Firnen Fürwahr noch weit vom Rhein.

Und du fahr wohl, mein Dichter, Du Mann so jugendgrün, Und mag dir immer lichter Das Herz von Liedern blühn! Wohl sänge dir Bessers gerne Der dieses sang und schrieb; Doch sei's — und halt auch serne Wie hier am Rhein ihn lieb.

## Auf eine Ginfame.

Treimalig unselig Weib! Du warst einst schön und jung, Gestügelt war bein Geist zu wundervollem Schwung; Und wie bei lautem Lied von selbst die Saiten tönen, Klang dir im Herzen nach ein Echo alles Schönen. Doch ach, du kostetest, niemals bedacht zu ruhn, Bon jeglichem Gesühl nur wie die Bienen thun; Gleichwie durch Schlangenblick an's Neue stets gebunden, Des Trunks, der dich gereizt, schon satt nach wenig Stunden, Zogst du, dem Augenblick als Skavin unterthan, Mit jedem frischen Kleid ein frisch Berlangen an, Und schwärmtest, sanst gewiegt in deiner Schönheit Ruhme, Bon Sieg zu Sieg dahin, von Blume hin zu Blume, Als sei für immerdar dir zum Genuß bereit Die Erd' ein Rosenwald, die Jugend Ewigkeit.

Doch jeder Lustpokal hat seine Hest' am Grunde, Es folgt dem Nachtbankett die trübe Zwielichtsstunde; So kam auch dir der Tag, wo plöglich unter'm Spiel Aus deinem Lockenhaar der Anmath Perle siel, Wo all dein sprüh'nder Witz nicht mehr verhehlen konnte, Die Sonne neige sich an deinem Horizonte, Und durch des bunten Fests Musik sich abendlich Ein fröstelnd Ruhbegehr in deine Seele schlich.
Da sahst du um; doch ach, du trafst auf allen Zügen Des Mitleids Lächeln nur, des Hohns verhaltne Rügen; Denn keiner stand im Kreis, den lieblos nicht bis jett Dein scharfer Spott gekränkt, dein Wankelmuth verlett. Du aber, allzu stolz und allzu schwach zur Bitte, Schrittst — Frohsinn auf der Stirn — verstört aus ihrer Mitte:

Du wolltest felbst genug bir sein in beinem Sinn Und schloffest zu bein Berg. Doch obe mar es brin.

D hättest damals du erkannt: Es waltet stille Nach ewigem Gesetz durch's All ein heil'ger Wille, Der Schlag auf Schlag den Trotz zerbricht, bis daß er schweigt,

Doch jede Stirn erquick, die sich in Demuth neigt: Bielleicht, es wäre dir der Weinenden zum Frommen Nach kühler Sommerszeit ein milder Herbst gekommen — Du aber dachtest nicht an Sühnung, tiesvergällt, Und grolltest, statt mit dir, mit Gott und mit der Welt.

Und bennoch hofftest bu. Du wolltest, aus ber Frauen Gebiet bich flüchtend, fühn ein neu Geschief bir bauen; Da bu ben herb verscherzt und seinen frommen Schein, Beschlossest bu ber Welt und Licht zu sein. Du wolltest beinen Gram wie ein Geschmeibe tragen, Um prunkend auf bem Markt bas Schicksal zu verklagen; Im Lorbeer bachtest bu, ben selbst ber Neiber preis't, Zu herrschen wie vordem durch Schönheit, nun durch Geist; Du bürstetest nach Ruhm —

Doch ach, dein trotig Fodern Ließ dichter nur herab des Unheils Blitze lodern, Und deine Hoffnungen, die Träume neuer Lust, Die du wie Kinder stolz genährt an deiner Brust, Du sahst sie Haupt für Haupt mit bittern Thränensluten Bom scharfen Pfeil durchbohrt zu Füßen dir verbluten, Bis du, unselig Weib, zuletzt in deinem Weh Einsam versteinertest, wie jene Niobe.

# Bu Felix Mendelssohn-Bartholdy's Codtenfeier.

Auf jeden Tag, und schwing' in sprüh'nder Bracht Er noch so stolz die Fackel, folgt die Nacht; Steigen und sinken lautet das Gebot, Das uns beherrscht, und König ist der Tod. Wir wissen's wohl, und tausendförmig sehn Wir täglich ihn an uns vorübergehn, Und schaudern nicht; wir sehn es, wie dem Greis Die Locke sich bereiset silberweiß, Wie ebbend sich der Seele holdes Licht Berzehrt und dann erlischt, und schaudern nicht. Denn ihren Kreis hat die Natur beschlossen, Und in die Lücke tritt ein neu Geschlecht Mit frischerm Muth und jüngerm Lebensrecht.

Doch wenn ber Tod urplötlich vor der Zeit Herein tritt wo noch Alles grünt und mait, Benn er den Mann an neuen Lebens Schwellen Zerbricht in seiner Thatkrast vollstem Drang, Dem Bogen gleich, der mit gediegnem Klang Noch tausend goldne Pfeile sollte schnellen,

Wenn mit dem Einen Opfer eine Welt Bon Hoffnung und ein Lenz von Blüthen fällt: Da stehn wir starr, und schaun, zum Trost zu schwach, Den Abgrund nur, das Grab. Mit bleichem Munde Schen durch die Gassen irrt die Trauerkunde, Und unermeßlich hallt die Klage nach.

So ist's mit dir. Fast noch in Jugendtagen, In deines Schaffens reichstem Sommerstor Standst du, der Zukunft Weisen schon im Ohr, Da wurdest du vom jähen Blitz erschlagen. Die zarte Hülle, drin des Werks bestissen Rastlos gewühlt der schöpferische Geist, Zersprang, und deine Melodie'n zerrissen So wie ein goldenes Geweb zerreist. Du sielst ein Baum, der Frucht und Blume wies, Der Großes gab und Größ'res uns verhieß.

D du warst reich! Du trugst in beiner Brust Für jeden Schmerz den Klang, für jede Lust; Du wußtest jenen dunkeln Laut zu binden, Der über dem Erschaffnen in den Winden Gleichwie des Weltalls leises Uthmen schwimmt, Und nun mit Jubel, nun mit tiefer Klage, Als Grundton stets zu unsres Herzens Schlage Geheimnisvoll in unser Fühlen stimmt.

Du mußtest, welch ein ringend Lichtverlangen Bon Blatt zu Blatt im Frühlingsmalbe flingt. Bas auf ber Mut mit munbersamem Bangen Der Beift ber Nacht an Meeresgrotten fingt; Un beine Geele flang bes Berbsttags Trauer, Wenn leife riefelnd in ber Dammrung Schauer Bom abgestorbnen Baum bas rothe Laub Gleich blut'gen Thranen hinfinkt in ben Staub; In ber gerriffnen Beife, Die Die Schwinge Des Sturmes aus ber Meolsharfe muhlt, Saft bu bas gange Rlagelied ber Dinge, Die gange Gebnfucht ber Natur gefühlt. Und doch erbaute bann bein fühnes Berg Muf foldem Grund fich eine Welt von Scherg: Wie Prospero ichwangft bu ben Bauberftab, Und hießest ted ben luft'gen Glfenreigen Mus Mebeln quellen und im Mondlicht fteigen, Bis ichalthaft bich ber holbe Sput umgab.

Ja, Magus warst du. Fügsam beugten sich Dir Raum und Zeit; fein Bunder schreckte dich. Gefeit von jener Kunst, die dich gebar, Stiegst du wie Faust hinunter zu den Müttern, <sup>1</sup> Die Pforten sprangen vor dir auf mit Schüttern, Wo alles webt, was sein wird, ist und war.

<sup>1</sup> Fauft, gweiter Theil, Att 1., Scene V.

Bon dort entsührtest du in ihrem Weh Die andre Helena: Antigone.
Wie Riesenschatten zwangst du die Gestalten Der Griechenwelt zurück vor unsern Blick; Bon Laius haus das dustre Fluchgeschick, Der Eumenide Gang, der Götter Walten Im heil'gen Rhythmus wieder riefst du's wach, Daß es, im Klang versöhnt, wie zu den Alten Zu uns in schauervoller Größe sprach.

Und doch, wie marmorschön sie mochte prangen In strengem Reiz und hoher Heldenzier, Die große Vorwelt nahm dich nicht gefangen, Dein war sie worden, aber du nicht ihr. Durch ihre Götterfülle sahst du scheinen Wie durch ein bunt Gewölf den Glanz des Sinen, Zu dem dein ringend Herz so oft, so tief In brünst'ger Andacht Feiertönen rief. Da schwebte wie auf weißen Taubenschwingen Mit des Apostels Worten dein Gesang, Und des Propheten himmlisch Feuer klang, Dein Schwanenlied, — wie Schwanenlieder klingen.

Ich klage nicht um bich. Du hast gelebt. Un Jahren jung, an Werken wie ein Greis, Als Knabe Meister, hast das Lorbeerreis In ungebleichte Loden du verwebt. Kurz mar bein Bfad, boch trug er Blum' an Blume, Und wie Achill fantst bu in beinem Ruhme.

3ch flag' um uns - benn unfer ift bas Leib -Um beine Runft, Die bu als Beil'ge ehrteft, Um beine Junger, Die bu treu fein lehrteft, Und bie bu Baifen läßt in biefer Reit; In Diefer Beit, mo alles fieberhaft Den Taumelfelch begehrt, ber nur erichlafft. Bo die Begeift'rung fich, des Runftlers Dinne. Mit haft'ger Schwelgerei gu Tobe best. Und blinder Raufch die losgelaffnen Ginne Im Burpur auf ben Stuhl bes Ronigs fest. Wer foll pon ben umlagerten Altaren Kortan, ein Briefter, Die Bemeinheit mehren? Wer foll in ernfter Deifterschaft binfort 2118 Leuchtthurm, beffen Feuer rubig fteigen, Dem irrperworrnen Schwarm bie Richtung zeigen Durch Klipp' und Brandung jum geweihten Bort? Ber foll, wenn frecher ftets mit eitlem Deinen Die Afterfunft fich blaht, in beil'gem Born Die mufte Spreu ausworfeln aus bem Rorn? -Ach, feit bu hingingft, weiß ich feinen - feinen.

Leidvoll Geschick! Die schwarze Lude klafft, Sie kann kein Kranz mit Grun und Blumen beden; Kein brunftig Sehnen kann mit heil'ger Kraft Den Wohlsaut beiner goldnen Harfe weden. In den verwaisten Saiten irrt der Wind Wehtlagend hin, und unfre Thräne rinnt. Ja, nur die Trauer bleibt uns unverwehrt, Die frommgebeugt an deines Grabes Schatten Das Opfer ausgießt, das der Dank beschert — Wir hatten dich, und haben dich geehrt, Und das sei unser Trost, daß wir dich hatten.

Doch nein! Empor ben tummerschweren Ginn! Rur bas Bebeutungslofe fahrt babin. Bas einmal tief lebendig lebt' und mar. Das hat auch Rraft zu fein für immerbar. Dem Element gehört bie Bandvoll Ctaub Und weiter nichts - ber lichte Gottesfunten Ift nicht zugleich, auch nicht fur uns versunten, Und glüht nur reiner burch ber Erbe Raub. Das ift bes Bening Recht, bag, ungefrantt Bom Sauch bes Todes, über'm Grab im Blauen Er athmend fortipielt, und mit geift'gem Thauen Böttlich befruchtend taufend Geelen trantt. Und licht bem fluff'gen Mether zugefellt Unfterblich zeugend flutet burch bie Belt. Go bleibst bu uns, fo webst auch heute bu In unferm Rreis, ba wir bich liebend preifen; Du mandelft unter uns in beinen Beifen, Und wehft uns Troft in beinem Liebe gu;

So strahlst du uns am dustern Firmament Ein Leitstern, der in ew'gem Feuer brennt, So wirst du einst kraft jenes Geistes Wehn, Der, weil er lebte, Leben muß entzünden, In neuen Meistern siegreich auferstehn, Und neu der reinen Kunst den Tempel gründen.

# An Clara Angler

mit ber fechsten Auflage meiner Bebichte.

1846.

Wie lieblich fließt um grüne Tannen Auf Böhmens Höhn der Sonne Stral! Durch's Dickicht rauscht das Reh von dannen, Durch Felsen blinkt der Quell in's Thal. Und sern zu blauen Bergeswarten Berliert sich träumend Aug' und Sinn, Du aber wandelst durch den Garten In stiller Anmuth lächelnd hin.

Und wie bein Blid mit leiser Frage Sich freundlich zu bem meinen neigt, Da muß ich benken jener Tage, Die mir zuerst bein Herz gezeigt, Da ich, ein ungestümer Knabe, Bon bunklem Jugenddrang bewegt, Der ersten Lieber frühe Gabe Schamroth in deine Hand gelegt.

Ad, damals klang's mir leise wieder Was ich voll Sehnsucht vorgefühlt, Und flatternd irrten meine Lieder, Wie wenn der Wind in Saiten wühlt; Noch schwankte vor dem jungen Herzen Die Welt mir wie ein goldner Traum; Allein den Abgrund aller Schmerzen, Der Freuden Gipfel ahnt' ich kaum.

Doch anders ward es. Leid und Wonne Nun hab' ich sie zum Grund erprobt; Mich hat versengt des Südens Sonne, Mich hat des Nordens Sturm umtobt. Ich trank der Liebe vollsten Sprudel, Ich weint' um die versorne Lust; Doch in des Lebens wildem Strudel Ward ich des Zieles mir bewußt.

Wenn draußen der verworrne Reigen Des Tages laut und lauter scholl, Lernt' ich zum Born hinadzusteigen, Aus dem mir ew'ge Klarheit quoll. Mir spielte, wie mit fühler Schwinge, Um's Haupt der Odem der Natur, Und einsam den Gesang der Dinge Vernahm mein Ohr aus Wald und Flur. Da ward es hell mir im Gemüthe; Ich fah durch Eines Geistes Wehn Der Zeiten Schritt, der Blumen Blüte In heil'ger Ordnung wechselnd gehn; Ich sah den Tod das Sein gebären, Den Einklang hört' ich durch im Zwist; Und ahnend lernt' ich tief verehren Das Wunder dessen, was da ist.

Was so im Busen ich getragen, Was ich gekämpst, versehlt, ersiegt, Das laß dir nun dies Büchlein sagen, Drin meine Seele vor dir liegt. So nimm es hin, und wuchert munter Manch buntes Unfraut auch noch heut: Schon sind die Erstlingshalme drunter Der Ernte, die mein Leben beut.

## An Ernft Curtius.

Wenn im fürstlichen Palaste
Strenger Ernst nicht ganz dich faßte,
Und so froh sich noch die Muse
Vitten darf bei dir zu Gaste,
Wie dereinst auf Aegeus Fluten
An des Hydrioten Maste:
Nenne, Freund, mir Tag und Stunde,
Da ich schwärmend bei dir raste,
Das du spürest, wie ich kühner,
Der ich einst in Farben praßte,
Jest nach mächtigen Stoffen greise,
Nach gediegnen Formen taste.
Verchen will ich dann die reisste
Weiner Früchte dir vom Aste.

# An Denfelben.

3ch hatte gern, o Freund, mit bir gespeist heute, Und frohen Muths bei perlenreichem Schaumweine Der Zeit gedacht, ba wir im attischen Delwalbe Un herber'm Trunt uns labten aus bem Bechichlauche. Auch hatt' ich willig bir von hundert Thorheiten Erzählt, wie mir im ichwangern Saupte buntfarbig Gin ganger Rattentonig fitt von Luftspielen. Du aber marft vielleicht, bafern ich fcherzweise Mich Beus vergleichen barf, in rof'ger Beinlaune Bephaftos worden, meines Ropfes Bebamme. Doch andres fannest bu, und andern Pfad mählet Die Bore. Denn es lud ber malereifund'ge Breitstirn'ge Freund mich gestern ichon gum Gaftmable; Und ficher mar' es miggethan, burch Ausbleiben Sein hold Gemal zu franten, ber ich bienstwillig Bu Fugen legt' ein halbes Dutend Auflagen. Drum mußt du heut bei Tafel ftatt an Bergrhythmen Mit beinem Bruder bich erfreun an ernfthaftern Indogermanischen Sprachvergleichungsgrundsäten. Dich aber lag die liebe Soffnung festhalten, Dag bu mir balb einmal Bephaftos fein werbeft.

## An f. A.

"Tragodien dichte, lag das Lieberfeilen!" So schiltst du und ermahnst du mich voll Gute, Doch sieh, mir stedt ein Fieber im Geblüte, Das Fieber der Sonette, schwer zu heilen.

Dieß ist der Krankheit Merkmal, daß mit Gilen, Was immer nur berühret mein Gemüthe, Berschlungen durch vierfachen Reimes Blüte Mir unbewußt sich fügt in vierzehn Zeilen.

Zwar fürcht' ich nicht, daß sie in's Grab mich treibe, Da ja Petrark, den sie geplagt wie Keinen, Alt dabei ward und wohlgedieh am Leibe.

Doch läßt sie sich so wenig je verneinen, Daß selbst dieß Brieflein, das ich rasch dir schreibe, Mir zum Sonett wird wider Wunsch und Meinen.

### An Clara

(im Ramen einer Freundin, mit einer Schlummerbede).

Haft du vom Teppich Salomo's Gehört die wundervolle Sage, Dran in krystallner Grotte Schooß Die Geister woben dreißig Tage? Wer ihn betrat mit Zauberwort, Den trug er durch die Lüfte fort, Ein schwebend Schifflein rastloß fliegend, In blauer Aetherflut sich wiegend.

Ich bin nicht König Salomo, Auf bessen Wink Dämonen schreiten; Drum mußt' ich selber still und froh Den Schlummerteppich dir bereiten; Doch hat auch hier ein Geist von oben, Die Liebe hat mit dran gewoben. Und sieh, mich dünkt, daß Liebeskraft Wohl sast noch süßre Wunder schafft. Denn wenn du tagesmatt die Glieder Gehüllt in dieß Gewebe kaum, So fommen leise zu dir nieder Die stillen Knaben, Schlaf und Traum, Mit lindem, fühlem Flügelschlagen In's Neich der Mährchen dich zu tragen.

Da flingt's im Dhr bir wie ein Lied: Ein Nebel reißt - bein Auge fieht Befreit von jeder bumpfen Sulle Erichloffen aller Bunder Fülle. Was war, mas ift, mas fommen will, Schauft bu zugleich; die Beit fteht ftill. Bei Frühlingsblüten glängt im Laube Die goldne Frucht, die glub'nde Traube; Das Wiffen ber erfahrnen Bruft Berichmilgt mit reinster Jugendluft; Du fpürft im Bergen füßerschroden Der frühften Liebesahnung Glang, Und doch in beines Rindes Loden Drudft wonnig bu ben Myrtenfrang -Beliebte, Mutter, Rind zugleich Bift bu unendlich froh und reich.

Und webt ber Traum auch immer nicht Solch unergründlich fuß Gedicht, So weiß er doch mit Elfenhänden Willfommne Gabe stets zu spenden: In Winters Schnee und rauher Luft Umspielt er dich mit Beilchenduft; Er weht dir in des Sommers Schwüle Um's Haupt mit grüner Waldeskühle, Die Lieben bringt er dir in's Haus, Bon denen dich die Welt geschieden; Erquickung gießt er, gießet Frieden Auf deine Wimpern lächelnd aus, Und will die Brust dir Sorge pressen, Er schafft ein wundervoll Vergessen.

Das ist's, was ich in mir gedacht, Als ich das Werk für dich vollbracht; Und wirst du, holde Schläferin, Den Zauber des Gewirks erproben, Dann denke still in deinem Sinn: Die Liebe hat ihn drein gewoben.

## Stammbuchblätter.

1.

Wie unter Schnee und Eis Des Mooses zarte Triebe, So grünt im Herzen leif' Erinnrung fort ber Liebe.

Mag immer bann bie Bruft Ein frostig heut bedrüden: Ein hauch ber alten Lust Kann bir's mit Blüten schmuden.

Drum liebe! Sonder Rast Fliehn Jugend, Glück und Schimmer; Was du geliebet hast, Bleibt dir ein Schatz für immer.

(Rad Safis.)

Längst genug im weiten Raume
Schweist' ich um mit dürrem Gaume,
Rastlos nach dem Glücke sucht' ich,
Doch ergriff ich's nicht am Saume.
Darum halt' ich ruhig lächelnd
Meine Sehnsucht jest im Zaume,
Und gelagert, wo der Eppich
Raust empor am Rosenbaume,
Sing' ich holder Thorheit Weise
Bei des Weines Perlenschaume:
Sucht und forscht nicht, ihr entkleidet
Rur die Frucht vom dust'gen Flaume;
Unerbeten von den Göttern
Kommt das Höchste wie im Traume.

## Sprüche.

1.

Das Größeste ist das Alphabet, Denn alle Weisheit stedt darin; Aber nur der erkennt den Sinn, Der's recht zusammenzusetzen versteht.

2.

So stedt Musik in Flut und Stein, In Feu'r und Luft und allen Dingen; Aber willst du vernehmen das Klingen, Mußt du eben ein Dichter sein.

3.

Leicht ift's mit starten Confequenzen Als neuer Philosoph zu glänzen; Doch ift's ein schwerer Unterwinden, Die rechten Boraussetzungen zu finden.

Studire nur, und rafte nie, Du kommft nicht weit mit beinen Schlüffen; Das ift bas Ende ber Philosophie, Bu miffen, daß wir glauben muffen.

5.

Die schöne Form macht kein Gedicht, Der schöne Gedanke thut's auch noch nicht; Es kommt brauf an, daß Leib und Seele Zur guten Stunde sich vermähle.

6.

Fließend Wasser ist der Gedanke, Aber durch die Kunst gebannt In der Form gediegne Schranke Wird er blitzender Demant.

Die Zeit geht langsam ihren Schritt, Da kann der Hippogryph nicht mit. Entweder er wird bleiben liegen, Ober er wird voraus ihr fliegen.

8.

Gefegnet sei dir beides, Schmerz und Lust, Und jedes Werk, das du vollenden mußt; Doch Gott bewahre dich zu deinem Heile Bor Krankheit, Migmuth, Langerweile.

9.

Beklage dich nicht auf beinem Pfad, Daß dir's an Raum zum Handeln fehle; Ein jeder Klang aus voller Seelc Ist eine wirkungsvolle That.

Um teinen Preis gestehe du Der Mittelmäßigkeit was zu. Haft du dich erst mit ihr vertragen, So wird dir's bald bei ihr behagen, Bis du zulett, du weißt nicht wie, Geworden bist so flach wie sie.

#### 11.

Das ift's mas mich am Freund zumeist verdrießt, Wenn er nach Spagen mit Kartatschen schießt.

#### 12.

Es winkt ein Schloß so stolz, so schön Im Abendroth von steilen Höhn.
Du ringst hinauf von Stein zu Stein —
Doch ist der Gipfel dann erklommen,
So will dir kaum die Fernsicht frommen,
Du blickst nach Lager, Speis' und Wein.
Aber das Klimmen, das Suchen, das Streben,
Das war deine Freude, das war dein Leben.

Lehr' nur die Jungen weisheitsvoll, Wirst ihnen keinen Jrrthum sparen; Was ihnen gründlich helfen soll, Das muffen sie eben selbst erfahren.

### 14.

Die Welt ist reich und wohlberathen, Nur zäume nicht bas Pserd am Schwanz, Wolle die Nachtigall nicht braten, Und nicht singen lehren die Gans.

### 15.

"Woher ich dieß und das genommen?" Was geht's euch an, wenn es nur mein ward! Fragt ihr, ist das Gewölb vollfommen, Woher gebrochen jeder Stein ward?

Ruhm zeugt Eifersucht, wie man spricht; Und sollt'st du dich bezwingen können, Dem Freunde beinen Ruhm zu gönnen, Du gönnst ihm beine Liebe nicht. Das soll am Wein belobet sein: Er trinkt am besten sich zu zwei'n.

17.

Bitterkeit zum Leide Ist wie Gift Auf des Schwertes Schneide, Das dich trifft! Magst du sonst von jedem Streich gesunden: Riemals sind zu heilen vergistete Bunden.

18.

Gönnt nur ber jungen Brust ihr Wogen Bon Leid in Lust, von Lust in Pein! Thränen ber Lieb' und froher Hoffnung Schein, Das giebt bes Lebens schönsten Regenbogen.

Wohl ist es schwer zu tragen stumm, Wenn andere Uebles von dir denken; Doch schwerer noch, die Liebe kränken, Und nicht sagen dürsen, warum.

20.

Nur sachte, kritisches Geschlecht! Es dünkt dein Spruch uns sehr erläßlich; Du urtheilst über Schön und Häßlich, Und weißt nicht mehr, was Gut und Schlecht.

21.

Wie feltsam haben fich bie Sachen In unfrer Kunstkritik gedreht! An jedem Werk benfelben Fehler machen Beißt heutzutag Originalität.

Dich munbert's, daß sie gegen dich schreien, Wiewohl du sie behelligt nie? — Das ist's just, mas sie dir nimmer verzeihen, Daß du kein Lump bist so wie sie.

### 23.

Hältst du Natur getreu im Augenmert, Frommt jeder tüchtige Meister dir; Doch klammerst du dich bloß an Menschenwerk, Wird alles, was du schafsst, Manier.

#### 24.

Dich zu vertheid'gen vor dem Richter Führst beine Lieder du herein? D Freund, man kann ein sprischer Dichter Und boch ein dummer Teufel sein.

Ich fühle mich nie fo groß, fo flein, Als wenn im Shakspeare ich gelefen: Rlein, weil ich bent' an bas, was ich mein, Groß, weil er auch ein Mensch gewesen.

26.

An aller Fremde bunten Gaben Mag ich mich hin und wieder laben, Doch wohl ist mir in Süden und Norden Nur bei den Griechen und Britten geworden.

27.

Wenn sie dich schmähten und wenn sie dich schalten, Widersprich nicht mit hitzigem Blut; Schweig und schaffe was schön und gut, So wirst du zuletzt doch Necht behalten.

Das ift klarste Kritik von der Welt, Wenn neben das, mas ihm mißfällt, Einer mas Eigenes, Besseres stellt.

29.

Mit beinen Augen schaust du was da ist; Die Dinge sind dir wie du selber bist; Drum, willst du andres als Berwirrung sehn, Lern' heiter bliden und dich selbst verstehn.

30.

Es rinnt kein Bach, er nimmt in seinem Lauf Durch Stein und Erdreich leichte Trübung auf: So kein Empfangnes überlieferst du, Es kommt aus beinem Wesen was hinzu. Du willst nicht fälschen, willst nicht Farbe geben, Doch du bist du, das schafft die Wandlung eben.

Warum dieß Buch mir so mißfällt? Just, weil es Wahrheit auch enthält. Denn brächt' es nichts als eitel Lügen, Wer ließe sich davon betrügen!

32.

Leben und Dichten ift zu fassen Wie Uthem einziehn und entlassen; Soll ich was Rechtes schaffen können, Mußt mir ein rechtes Leben gönnen.

33.

Wie reich du bich in Lob ergehst, Das wird bes Künstlers Muth nicht stärken; Nein, table gern an seinen Werken, Doch zeig' ihm, daß bu ihn verstehst.

Ja donnert Gott, Ja fingt der Dichter, Stell' etwas hin und laß fie schrein! Der Teufel nur, der Splitterrichter, Der selbst nichts schafft, sagt ewig: Nein.

35.

Das Schwerfte flar und Allen faßlich fagen Beißt aus gediegnem Golde Münzen schlagen.

36.

Ein gut Gedicht ist wie ein schöner Traum, Es zieht dich in sich und du merkst es kaum; Es trägt dich mühlos fort durch Naum und Zeit, Du schaust und trinkst im Schaun Vergessenheit, Und gleich als hättest du im Schlaf geruht, Steigst du erfrischt aus seiner klaren Flut.



Das ist die Kraft, Boet, badurch der Geist Der wahrhaft schöpferische sich erweis't, Daß kaum von seinem Flügelschlag berührt Dein eigner Geist den Drang des Schaffens spürt.

38.

Das reine Licht läßt sich nicht malen; Die Dinge mal' in seinen Stralen, So werben an ben festen Maffen Wir auch bes Lichtes Wesen fassen.

39.

Wann im Haus und auf ben Gaffen Stets am heftigsten bu gankst? — Wenn bu felbst im Innern schwankst Und bu willst's nicht merken laffen.

Im Handeln ist die Masse groß, Bei rust'gem Werk, bei Schlag und Stoß; Doch soll euch fraftig Heil ersprießen: Laßt Ginen urtheln und beschließen.

### 41.

Freiheit ist wie ein starker Wein; Dem Manne wird sie stets gedeihn; Aber ihr zecht und schreit wie Knaben, Ihr werdet morgen Kopsweh haben.

42.

Wir hatten's herrlich weit gebracht Und alles fertig gesprochen; Doch ba's nun galt, ba hatte sacht Die Zunge den Arm uns zerbrochen.



Die Zeit ist wie ein Bild von Mosaik, Zu nah beschaut verwirrt es nur den Blick; Willst du des Ganzen Art und Sinn verstehn, So mußt du's, Freund, aus rechter Ferne sehn.

#### 44.

Gern will ich jeden anerkennen, Der was er treibt zum Grund versteht; Doch den nur weiß ich Freund zu nennen, Durch bessen Bruft ein Zug des Schönen geht.

45.

Mit bem Klagen, mit bem Zagen Wie verdarbst du's, ach, so oft! Lerne Trübes heiter tragen, Und bein Glüd kommt unverhofft.

Der kleine Geist, fand er in Gott die Ruh, Schließt vor der Welt sich ängstlich bangend zu; Der große strebt gestählt an Kraft und Sinnen Die Welt für Gott erobernd zu gewinnen.

### 47.

Hinweg mit dir! spricht das Gebot, Das thatest du, dein ist der Tod. Aber die Gnade ruft: komm her, Und sündige sortan nicht mehr.

### 48.

Dem Afte gleich, darauf der Bogel schlummert, ist Erlernte Weisheit dir ein Halt bei stiller Frist; Doch in der Zeit des Sturms zerbricht gar leicht der Ast; Weh dir, wenn du alsdann nicht selber Flügel hast!

Wenn die Blüten abgestreift, Ist nicht gleich die Frucht gereist An dem Baum im Garten. Zwischen der Empfindung Zeit Und der Zeit, wo That gedeiht, Liegt ein banges Warten.

50.

Eifersucht macht scharfsichtig und blind, Sieht wie ein Schütz und trifft wie ein Kind.

51.

Kein tüchtig Mühn, das seinen Lohn Zuletzt nicht reichlich in sich hätte! Wie mancher grub nach Wasser schon Und fand einen Schat an selber Stätte!

Broben giebt es zwei, barinnen Sich ber Mann bewähren muß: Bei ber Arbeit recht Beginnen, Beim Genießen rechter Schluß.

53.

Sorgen sind meist von der Nesseln Art, Sie brennen, rührst du sie zu zart; Fasse sie an nur herzhaft, So ist der Griss nicht schwerzhaft.

54.

Schwer ist oft bas Thun fürmahr, Aber schwerer ist bas Lassen. Dort gilt's einmal sich zu fassen, Hier gefaßt sein immerbar.

Salte fest am frommen Sinne, Der des Gränzsteins nie vergaß! Alles Heil liegt mitten inne, Und das Höchste bleibt das Maß. Glüdlich, wem die Tage sließen Bechselnd zwischen Freud' und Leid, Zwischen Schaffen und Genießen, Zwischen Welt und Einsamkeit.

56.

Bor Leiden tann nur Gott bich mahren, Unmuth magft bu bir felber fparen.

57.

Der hat's wahrhaftig als Boet Nicht hoch hinaus getrieben, In dessen Liedern mehr nicht steht, Als er hineingeschrieben.

Ist's nicht schier um zu verzweifeln, Wenn ich sehn muß, wie sie's treiben, Die da singen, die da schreiben In dem weiland Dichterwald! Und du läßt es dir gefallen, Deutsches Bolt, und nimmst von Allen Was sie bringen heiß und kalt: Statt des Wahren nur das Reizende, Statt des Schönen nur das Beizende, Statt des Tiefen Mißgestalt.

59.

Welch ein Schweifen, welch ein Jrren! Alle Gränzen wild verwirren, Unfre Zeit nimmt's für Genie. Tonkunft will Gedanken klingen, Dichtkunft eitel Farben bringen, Malerei malt Poesie.

Macht der Zeit verworrnes Stammeln, Macht ihr wüster Rausch dir Bein, Kehr', o Seele, dich zu sammeln, Kehre bei dir selber ein. Schon ein heilig ernster Wille Zieht den Gott in deinen Kreis; Bist du fromm und bist du stille, So vernimmst du sein Geheiß.

Mag dir dann der Markt nicht lauschen, Laß ihn stürmen, laß ihn rauschen In besinnungsloser Hast! Doch mit glücklicher'm Geschlechte Sixest du die schönen Nächte Bei der Zukunft schon zu Gast.

# Hachtigallenschlag.

Erfte Machtigall.

Tio, tjo, tio tjo, tioting,

D wie süß, o wie süß

Im blühenden Flieder

Auf und nieder

Bu schaufeln,

Bu gaukeln,

Benn der Mond erwacht,

Turch die lange duftige Sommernacht,

O wie süß, o wie süß!

Bweite Nachtigall.

Frau Nachbarin, Gott grüß!
Tio, tjo, tio, tjo, hier gefällt mir's auch Im Hollunderstrauch,
Wo die blauen Glocen
Ueber dem Wasser hangen —
Büsüht, züsüht — seht wie sie prangen!
Wollen noch mehr zusammenlocken.
Tio tjo, tio, tjo!

Dritte Hachtigall (tommt geflogen). Wer ruft mir fo?

Erfte Hachtigall.

Ei auch schon hier Im grünen Revier?

Iweite Nachtigall. Glaubten dich noch im Süden weit, Wo die Orange Blüten schneit, Warst ja so glücklich noch dort, als wir zogen; Sangst immerzu Ohne Rast und Ruh, Das war ein Schwellen, ein Wogen. Sprich, was wandte so schnell dir den Sinn, Daß du doch nach Norden gestogen?

Dritte Nachtigall. Er ift hin! Er ift hin!

Mues Glüd ein Sauch!

Bweite Hachtigall.

Go fprich boch, wer?

Dritte Hachtigall.

Mein Rosenstrauch.
Ich hatt' ihn so werth, so lieb gehatt, Kannt' jede Knospe, jedes Blatt;
Der König war er der ganzen Au,
Sein Gold und Perl' der Morgenthau
Im Purpur aufgefangen —
Kam der Sommer in's Thal
Mit heißem Stral,
Da ist er verwelkt, vergangen.

Erfte Hachtigall.

Mermfte! und nun?

Dritte Hachtigall.

Mich ließ es nicht ruhn. Flog weit, immer weiter, bis zu euch, Abschied zu nehmen ihr Guten. Dort im bichten Jasmingesträuch Laßt mich in Liebern verbluten.

(Fliegt ins Didicht.)

Erfte Hachtigall.

Dio, tjo, tio, tjo! lieb Schwesterlein! Wir wollen mit bir traurig fein.

3meite Hachtigall.

Wollen klagen mit hellem Schlag Bis an den rosenrothen Tag. Zuküht, guküht.

(Flattern fort.)

Aukuk

(fest fic auf eine Pappel).

Kutut, tutut, und noch einmal! Bas sind die Bögel doch sentimental! Kutut, tutut! Bin Recensent; Benn ich's nur besser machen könnt! Kutut!

# Mittagsstille.

Un Friedrich Ahlbed.

Welche tiefe Mittagsschwüle Lagert über'm Thal und zieht mich Auf bas weiche Moos hernieder, Das, ein grün und goldner Teppich. Sich um Gichenwurzeln breitet! Alles ftill! Rein Luftchen athmet. In ben mächt'gen Wipfeln rühret Sich kein Blatt, am Gee kein Schilfhalm Reigt fich flufternd bin und wieder. Tief im fühlften Didicht schlummern Fint und Umfel, felbft die Sonne Bandelt mud und läffig blidend Langfam ihre Bahn im Traume; Und wie Alles nun im Rreife Schweigt und ausruht, wie mir felber Schwer es laftet auf ben Wimpern, Ift es mir, ber Weltgeift ichlafe.

Nur die Wolken bort, die luft'gen Ewig wechselnden Gestalten, Ziehn im Blau, wie durch die Seele Wandelbare Träume giehen Schnell geboren, ichnell verschwindend. Jest find's weiße Friedensichmane. Schiffe jett mit ftolgen Wimpeln, Jett ein Schlof, auf beffen Rinnen Blübend prächt'ge Garten hangen. Mus bem Schloffe fteigt ein Ronig Silberbartig, mit erhobner Rechten fegnet er die Bolfer; Run auf goldnem Bagen thronend Naht ein hohes Weib, es schimmert Schneerein ihr Gewand - fo bacht' ich Mir die Freiheit, wenn fie fiegreich Lächelnd hinfährt burch bie Städte Mit ber Wage, mit bem Balmameig. Beil' o Göttliche! - Bergebens! Schon gerrinnt die Glangerscheinung In die Luft, und neue Bilber Drängen fich empor am himmel.

Sind vielleicht die Wolken droben Lichte Träume nur des Weltgeists, Wenn er schlummert, Gottgedanken, Die in luft'gen Stoff gebildet Durch den klaren himmel fluten, Allzuschön für unfre Erde?

## Schlimmer Besuch.

Die Grillen. Siehft bu bas Boltchen Fliegen im Stillen? Wir find bas Boltchen Rärrifcher Grillen. Des Bauern Rammer Gab feinen Schmaus, Des Sandwerts Sammer Trieb uns hinaus; Doch ungebeten Bollen wir raften Bei bem Boeten, Bei bem Phantaften, In die Gedanken Beim Lampenichein Schwirren und ichwanten Wir ihm hinein.

Der poet. Wie laftend brudt des Zimmers Dede hernieder, jum Erftiden ichier! Der Bücherstaub, in bem ich stede, Schafft ein unsäglich Unbehagen mir. Ich bin nicht frank, und boch versaget Mir jedes geistgeborne Wort — Doch sei's versucht! — Auf! Unverzaget, Und wirf die trüben Schleier fort!

Die Grillen.

Thu nicht fo groß, Als wärest du Meister: Die kleinen Geister Wirst du nicht los. Hier, mein Geselle, Sind wir zur Stelle, Wo wir gedeihn; Wir mischen dir leise Mit Wermuth die Speise, Mit Mißmuth den Wein; Wir wandeln im Scherze Tie Hoffnung zum Schmerze, Die Liebe zur Pein;

Hier helfen nicht Sprüche, noch Kreuze, noch Schwüre Und würfest du glücklich hinaus uns zur Thüre, Wir schlüpsen durch's Schlüsselloch wieder herein.

## Dom Genius.

Kommt wohl, daß ein berühmter Mann hat seinen Fehler dann und wann, Daß er auf's Geld sich nicht versteht, Die Wirthschaft gehn läßt, wie sie geht, Beim Weine Zeit und Maß vergist, Und sonst thut was nicht sauber ist. Tas Alles wird nun nimmer sein, Doch mag man's solchem Mann verzeihn, Wiewohl er ohne das auf Ehr Einem noch zehnmal lieber wär.

Doch nun meint manch ein Hasensuß, Im Dreck, da sitt der Genius, Und Unordnung und loses Wesen Das ist so recht vom Geist erlesen; Bersucht's auch lustig hinterdrein Auf solche Art genial zu sein; Berdirbt bei Dirnen sich das Blut, Schlampampt, verthut sein Hab' und Gut, Und weil ihm das denn baß gelingt, Er's bald zu Rausch und Schulden bringt, So bläst mein Narr die Nüstern auf, Alls wär' die Welt bei ihm zu Kauf, Und sieht jedweden Chrenmann Für einen Lumpenhund nur an.

Doch zehnsach arg wird's und verkehrt, Wenn in ein Weib der Teufel fährt; Gleich ist ihr zu gemein das Leben, Muß immer in den Wolken schweben, Kriegt die Bapeurs und hat das Maul Boll Nedensarten von Jean Paul, Studiert den Hegel zum Zeitvertreib, Und trägt kein reines Hemd am Leib. Am Feu'r der Braten brennt zu Aschen, Die Kinder lausen ungewaschen, Und kommst du erst zu ihr in's Haus: So sieht's in keinem Saustall aus.

Und muß ich solche Unbild sehn Dem armen Genius geschehn, Wie frech in seine schlechtsten Lappen Die eitlen Uffen sich verkappen, Die doch — zu reden gar gelind — Migrathene Philister sind,

Da seufzt mein Herz voll Ingrimm auf: D Simson, Simson steig herauf, Und fahre mit dem Eselsbacken Dem Bolk allmächtig in den Nacken, Bis ihm die Genialität Für heut und immerdar vergeht!

# Der geftrenge Kritikus.

Ich hört' einmal ein Brüllen groß, Schon dacht' ich: Himmlischer Bater! Das ist ein Leu! Doch fand ich bloß Einen ganz gewöhnlichen Kater.

Mag man immer den Löwenton Dem putigen Thierchen verstatten! Die Bären und Panther läßt es schon Und fängt' uns die Mäuf' und die Ratten.

## Des Bechers Traum.

Mit den Freunden bei der mächtigen Bowle Hatt' ich tief bis in die Nacht gesessen;
Sieh, da kam im Schlaf ein seltner Traum mir. Un dem Strand des unfruchtbaren Meeres Irrt' ich von gewalt'gem Durst gepeinigt hin und her zur Zeit der Sonnenrüste;
Sine Duelle sucht' ich, einen Brunnen,
Mich zu laben, doch umsonst! Da rief ich
Sehnsuchtsvoll umher mit heis'rer Stimme:
D wer schafft zu trinken mir, zu trinken,
Aber nicht zu wenig — ich verschmachte —
D wer schafft zu trinken mir, zu trinken!

Siehe, da geschah ein plötlich Bunder; Denn des Meeres ungeheure Tiefe Bard verwandelt zur trystallnen Schale, D'rum als Kranz des Ufers Bälder lagen. Klares Basser sah ich drinnen dampsen Hell durchsichtig; aber Riff' und Klippen Baren eitel Süßigkeit, und schmolzen In der heißen Flut; des Abends Stralen Schossen als ein goldner Strom herunter Eblen Geists, und färbten bis zum Rande Nun die Mischung, daß sie zitternd glänzte. Doch zulet als Riesenpomeranze Sank die Sonn' herab und wogte schwimmend Auf dem Trank dahin, die Schale krönend.

Und begierig, mit den trodnen Lippen Schlürfend fest' ich an, und schon berührte Mir das seltne Naß den Mund — da wedte Mich der Schlag der Uhr; vom Lager suhr ich Durstig auf, und mußte herzlich lachen.

## Der Geift von Würzburg.

Bu Bürzburg in der goldnen Blum, Da, sagt man, geht ein Geist herum, Der hat dem Wirth von Mitternacht Bis Eins schon manchen Schreck gemacht. Kamen einmal drei Studiosen Mit knappem Reitwamms, Lederhosen Und hellem Sporenklang baher, Denen erzählt der Wirth die Mähr. Machen die Herren ein klug Gesicht, Sagen, sie glaubten kein Wort ihm nicht, Sei'n gar gewist und viel gereis't, Und forcht'ten sich vor keinem Geist; Wollten noch heut die Probe machen, Den Geist zu bannen und auszulachen.

So satten sie vergnügt im Sinn In die verrusene Kammer sich hin, Stellten drei Lichter auf den Tisch, Der Wirth bracht' ihnen vom Weißen frisch; Sie diskurirten hin und her, Trank jeder ein Maaß und wohl noch mehr.

Und als es ichlug die zehnte Stunden, Der Beige wollt' ihn'n nicht mehr munden, Liegen fich brum vom Rothen bringen: Der machte fie alsbalbe fingen. Und jeder zu besundrer Luft Biel neuer Schmant' und Liebel muft'. Doch als die Thurmuhr Gilfe fchlug. Sie hatten bes Rothen auch genug: Forderten mit geschliffnen Relchen Roch Ginen Wein, ihr merkt icon welchen: Der hell im Glafe raufcht und fäufelt, Und lichten Schaum und Berlen fraufelt. Deg tranken fie nun auch ihr Theil. Satten babei nicht lange Beil. Bis endlich mit gelindem Schwanken Umgingen ihnen bie Bebanten, Gin leifer Froft fie übertam, Der Ropf marb ichmer, die Bunge lahm. Da schlug es Mitternacht vom Thurm; Auffuhr bie Thur als wie im Sturm, Und trat herein zu ihrem Graun Der Beift, entsetlich anzuschaun, Afchfarb von Antlit, Rleid und Schopf, Binten mit einem langen Bopf, Die Raf' allein in rothem Schein Erglühend wie Rarfunkelftein. Bertrat zum Tisch bas Ungethum.

Fuhr an die Herrn mit heif'rer Stimm': "Was treff' ich euch, ihr lodern Buben, Bu solcher Zeit in dieser Stuben? Könnt ihr nicht ruhig schlasen aus, Oder mit rechtem Fleiß zu Haus Aristotelem exponiren, Euch auf's Examen präpariren? Statt dessen weicht ihr hier im Wein Eure steinharten Köpfe ein, Berstört die Nacht aus ihrer Nuh; Und was beginnt ihr morgen fruh? Was ist dann eurer Seelen Nahrung? Antwort: dünn Vier und salzen Harung. Denn wie wohl fändet ihr den Weg Zu besser Uhung in's Colleg?

Damit packt' er den Ersten frisch, Warf kurz und gut ihn unter'n Tisch; Den Zweiten schnürt' er an der Kehlen, Der meint', es sühr' ihm aus die Seelen, Den Dritten pantscht' er auf den Bauch, Daß von ihm ging manch Seufzerhauch. Das war ein ungefüges Rausen, Sin banges Winseln, Keuchen, Schnausen, Bis bei dem ersten Schlag der Uhr Der Geist mit Stank von dannen suhr.

Den herren war nicht wohl zu Muth, Berspürten kalten Schweiß und Glut, Blieben ganz stille in der Schenken, Schliefen die Nacht auf harten Bänken; Und als der Wirth früh Morgens kam, Bon ihnen die schwere Zeche nahm, Bekannten sie mit bleichen Mienen, Der Geist wär' ihnen doch erschienen; Noch läg's ihn'n in den Gliedern schwer, Und wollten ihn bannen nimmermehr.

Der Geist zu Bürzburg in der Kammer Heißt insgemein: Herr Katzenjammer, Und die Moral von der Geschicht: Auf Weißen trinkt kein'n Rothen nicht; Und setzt ihr gar Champagner drauf: Der Geist von Würzburg wart't euch auf. Der Tronbadour.

Da ich dich ließ, du wunderschönes Weib, Bom dumpfen Stundenschlag hinweggetrieben, Da schied von dir der staubgeborne Leib, Doch ist die Seel' in deiner Haft geblieben.

Mein Sinnen, Sehnen, die Gedanken all Umflattern dich, verspottend Schloß und Riegel, Ja, selbst der Gaukler Traum ward dein Basal, Dein Bild allein noch zeigt sein Wunderspiegel.

So bin ich bein bei Tag, so bleib' ich bein, Wenn Nacht und Schlaf auf meinen Wimpern liegen; Du bist die Kerze stets, um beren Schein Wie trunkne Falter alle Wünsche fliegen.

Du bist zugleich mir Muse und Gebicht, Festklarer Stern im irren Weltgetriebe, Luft meines Lebens — ach, und siehst es nicht, Und ahnst es nicht einmal, daß ich dich liebe.

### II.

Du bist so schön, ich wag' es nicht Dich anzuschauen, Du schlanke Lilie hoch und licht Im Kranz der Frauen: Du Kön'gin sonder Hermelin, Bon deren Stirne Gnad' und Hoheit scheinen, Du bist so schön — o laß mich vor dir knie'n, Und stumm auf deine Füße weinen!

Ich kann die Wonne, kann den Schmerz Nicht mehr verschweigen, Ich kann nur stehn: Nimm hin dieß Herz, Es ist dein eigen. Nimm's, deiner Huld werthlosen Naub, Und blick' es an zwei selige Sekunden; Da wirf es hin und tritt es in den Stanb, Es hat des Heils genug gefunden.

Doch wisse, keines kann bir je Wie dieses schlagen, So weit beschwingt um Land und See Die Winde jagen; So weit das lichte Morgenroth Dahinsleucht durch die Welt mit raschen Gluten, Ist kein's wie dieß bereit, in sel'gem Tod Sein Dasein für dich hinzubluten.

#### III.

D weißt du, was den wilden Schwan Treibt über's Meer in südlich Land, Was aus dem Schacht zum Licht hinan Das Bächlein zwingt durch Kies und Sand? Kannst du es sagen: Dann magst du fragen, Was mich an deine Schritte bannt.

Dann magst du fragen auch, warum Dieß Auge brennt, das stets gelacht, Warum der kede Mund ward stumm, Kein Becher mehr mich fröhlich macht, Warum in Sorgen, Mich trifft der Morgen Und schlassos die gestirnte Nacht.

Ich weiß nur das: Trüb oder froh, Ein Schickfal ist's, ich gab mich drein; In meinen Sternen flammt' es so, Und Lieb' ist Lieb' in Lust und Bein. Drum duld' es stille, Daß all mein Wille Um dich sich dreht; nimm hin, was dein!

## IV.

D bu ber Schönheit Fürstin stolz und hoch, Du Räthselvolle, die kein Sinn ersaßt, Du bist so kalt und zündest Flammen doch, Und selbst so ruhig raubst du alle Rast, Du machst mich irr an meines Herzens Schlag, Mich selbst verlor ich, seit ich dich geschn; Schlaslose Nacht löst ab verträumten Tag Mit Zweiseln, Gluten, Wehn — Du aber lächelst fort, als ware nichts geschehn.

Oft zweisst' ich, daß dir eine Seele ward, Und wieder mein' ich dann, sie schlase nur, Und wer sie wed' aus ihren Träumen zart: Ihr holdstes Wunder zeige dem Natur; Urplötzlich, wie der Lenz kommt über Nacht, So muss' ausguellend einst in jäher Lust

Dein Wesen all erblühn in Frühlingspracht, Wenn beine junge Brust Zum erstenmale fühlt wovon sie nie gewußt.

D dürft' ich der geseyte Zaubrer sein, Der so den Frost in Maienwonne kehrt, Der deine Wangen glühn in hast'gem Schein, Dein Aug' in brünst'gen Thränen fluten lehrt! Dürft' ich ber sein, ber bir bie Seele giebt, Die stummen Räthsel lösend beinem Sinn, Der Sel'ge, ben du liebst, weil er bich liebt — O was ich hab' und bin, Die eigne Seele halb, bie ganze gab' ich hin!

Berwegner Traum! Doch wie du immer seist: Mich treibt zu dir allmächtige Gewalt; Gebannt in deine Kreise liegt mein Geist, Ich kann nicht los, und thust du noch so kalt; Du ziehst mich nach dir wie der Mond die Flut, Bie der Magnet das Eisen siegreich zieht; Und ob du harmlos spielst mit meiner Glut, Db streng dein Auge sieht: Mein unstät Herz ist dein, und dein mein dunkles Lied.

## V.

Streich' aus mein Roß, die Flanken hoch! Die Weute bellt, es klingt das Horn, Der Tag ist wild, doch wilder noch Dein Reiter; Es treibt durch Schnee, Gestrüpp und Dorn Ihn rastlos, ruhlos weiter.

Ich habe getrunken einen Trank, Lieb' heißt ber Trank, und der war heiß; Davon bin ich geworden krank Im Herzen. Mir will nicht kuhlen Winters Gis Noch scharfer Sturm die Schmerzen.

Drum rasch, als könnt' ich fliehn mein Weh! Was schiert's mich, wenn die Sonn' entwich! Schon färbt des Hirschen Schweiß den Schnee Der Haide; Ich jage das Wild, die Liebe mich, Bis wir erliegen beide.

#### VI.

Durch die erstorbnen Gassen, Die kalt im fahlen Mondenschimmer liegen, Durch Pfeilerhallen, über Marmorstiegen Schweif' ich umher verlassen, Und denk' in Gram versenket Un dich, die meiner nimmermehr gedenket.

Wie unter schweren Lasten Ein Mann vom Holzschlag keucht auf Waldespfaden, So seufz' ich mit des Kummers Wucht beladen, Der nicht vergönnt zu rasten, Und weiter ohn' Ermatten Mich fortreibt, umzugehn, mein eigner Schatten.

Und führt zu beiner Schwelle Mein Weg mich, der da weiß von keinem Ziele: Rankt meine Seele sich in leerem Spiele Um die geliebte Stelle; Ich steh' gebannt, und weine Brennende Thränen auf die kalten Steine.

#### VII.

Wohl kenn' ich vom Beginne Der Neigung Jahreszeiten; Die Beilchen erster Minne Brach ich, und brach die Rosen dann der zweiten. Doch seit ich dich erkannt mit Geist und Auge, War fürderhin kein Streiten In dieser Brust, was mir zu lieben tauge.

Denn ein Gemüth, tiefinnig Und spiegelklar zum Grunde, Denn einen Leib so minnig, Wie Gott ihn schafft in rechter Gnadenstunde, Dazu den Geist, für jede Weisheit offen, Die edlen Drei im Bunde Hab' ich, o Herrin, nur bei dir betroffen.

D dürft' ich all mein Wesen Ergeben dir, du Hohe, Wie würde da genesen Zu süßem Heil dieß Herz, das liederfrohe! Nichts wüßt' ich, was mir bessre Lust gewährte, Als meines Geistes Lohe Zu schüren, daß der Schimmer dich verklärte. Geibel, Juniuslieder. Doch rungelst du die Brauen Und schämst dich meines Strebens, Ach, darin muß ich schauen Gerechte Buße frühern Ueberhebens. Einst hab' ich die mich liebte kalt betrübet, Nun lieb' ich selbst vergebens — Das ist die Minne, die Bergeltung übet.

So will vor beinem Zorne Ich Flucht und Fahrt erfüren, Will mich an fremdem Borne Erlaben, und will ruhn an fremden Thüren. Und statt des lust'gen Spiels der Minnesinger Die Harfe will ich rühren, Ein düstrer Pilgersmann, mit rauhem Finger.

Du aber, hörst du ferne Des Sängers dumpse Tönc, Nur so viel Huld erlerne, Daß ohne Haß dein Ohr sich dran gewöhne. Und so sahrwohl du, die ich trag' im Sinne, Fahrwohl du stolze Schöne! — Dieß ist von mir das letzte Lied der Minne.

#### VIII.

Ich hab' es bei mir selber wohl erwogen In einer langen schlummerlosen Nacht, Daß Liebe, die mir Sußes viel gebracht, Mich dennoch um mein bestes Glück betrogen.

Denn seit der Zeit, daß ihrer ich gepflogen, Berlor ich Ruhe, Heiterkeit, Bedacht; Bald war mein Sinn zu wilder Glut entfacht, Und bald in Schmerzen fern hinaus gezogen.

Darum beschloß ich, sonder Ungeduld Dem holden Reiz auf immer zu entsagen, Und abzuthun der Neigung fuße Schuld.

In Ruhe follst fortan, mein Herz, du schlagen, Und statt des Schattens flücht'ger Erdenhuld Die Ewigkeit in deiner Tiefe tragen.

# Balladen

vom Bagen und ber Ronigstochter.

Der alte König zog zu Wald, Das ist ein Jagen heute! Der Renner schnaubt, das Hüfthorn schallt, Im Busche bellt die Meute.

Und als die Sonn' im Mittag steht, Da hat im Buchengehege Des Königs rosiges Töchterlein Berloren sich vom Wege.

Sie reitet facht, es reitet mit ihr Der Bag' im gelben Haare, Und ware fie nicht bes Königs Kind, Sie taugten zum schönsten Paare.

Er schaut sie an, sein Herz erbebt, Der Forst wird immer bichter, Die Wangen brennen ihm bis zur Stirn, Mit brennenden Wangen spricht er: "Du hold holdselige Prinzeß Ich kann's nicht mehr verschweigen, Mein junges Herz das bricht vor Lieb', Wein Herz das ist dein eigen."

"O burft' ich auf ben rothen Mund Ein einzigmal bich fuffen! Ich ware ber feligste Mann von ber Welt, Sollt' ich brum sterben muffen."

Sie fagt nicht Ja, sie sagt nicht Nein, Sie hemmt bes Rosses Zügel, Und als sie sich vom Sattel schwingt, Da hält er ihr den Bügel.

Sie schreiten hinein in den tiefen Wald, Da sind so schattig die Lauben, Da singt von Liebe die Nachtigall Und girren die Turteltauben.

Da sprießt die rothe, die wilde Ros' In grünen Finsternissen, Da beut am Grund das frische Moos Der Lieb' ein Ruhekissen. Sie ruhn im Moos bei ber wilden Roj', Die Rosse lassen fie grasen, Sie hören nicht mehr die Nachtigall, Und nicht ber Jäger Blasen. —

Du alter König, harre nicht! Die schönfte der Bringeffen Sie hat in beines Pagen Arm Dich und die Welt vergeffen.

### II.

Zwei Reiter reiten vom Königsschloß, Sie reiten hinab zum Strande; In hohen Luften pfeift ber Wind, Die Wellen schäumen zu Lande.

Der König fpricht zum Pagen fein, Er fpricht's in finsterem Muthe: Wer gab bas Röslein bir Gefell; Das Röslein auf beinem hute?

"Das Rössein gab die Mutter mir, Da sie mich ließ in Sorgen; Ich stell's in Wasser jede Nacht, So blüht es jeden Worgen."

Sie reiten entlang an der blauen Bucht, Die Woge murrt eintönig, Die Möven fliegen freischend auf, Zum andern fragt der König: Weß ist die Lode, die ich sah An deine Brust geschlungen, Da dir vorhin vom scharfen Ritt Das Reitwamms aufgesprungen?

"Das ist meiner Schwester lichtbraun Haar, So sein und weich wie Seiden! Es dustet süß wie Rosenöl, Sie weinte drauf beim Scheiden."

Sie reiten hinauf den Felsensteig; Um Pfad sind eingeschnitten Blutrunen aus uralter Zeit, Der König fragt zum dritten:

Sag an und rede die Wahrheit mir, Gesell, es gilt dein Leben, Wer hat den Ning am Finger dir, Den goldnen Ring gegeben?

"Die mir den Ring am Finger gab, Gab mir ihr Herz besgleichen; Das ist die allerschönste Maid In allen beinen Reichen." Des Königs Stirn wird roth wie Blut, Die Augen zornig ihm brennen: "Der Ring ist meines Kindes Ring! Sein Blinken muß ich kennen.

Und wagtest du in frecher Lust Um ihren Leib zu werben, So dauert dein jungfrisch Leben mich nicht, Des Todes mußt du sterben."

Er zieht hervor sein scharfes Schwert, Er stößt es durch's herz dem Gesellen; Das Blut fließt über den Runenstein hinunter in die Wellen.

Er wirft den Leichnam in die Flut: "Und steht so hoch dein Sinnen, So magst du um die Königin jetzt Der Wassernizen minnen!"

Den Strand entlang zum Königsschloß Heimreitet ein düsterer Reiter; hinaus in's Meer die Leiche schwimmt, Die Wellen rauschen weiter.

### III.

Am Runenstein in der Sommernacht Da spielen die Wasserfrauen; Das Wasser klingt, es singt die Luft, Der Mond steht hoch im Blauen.

Das plätschert und lacht, das wogt und taucht Wie Lilien auf und nieder, ' Es schwimmt auf der Flut das goldne Haar, Es schimmern die weißen Glieder.

Mit schilfigem Bart ber Meermann bläst Die gewundene Muschelposaune, Die Nigen schlingen ben Reigen bazu, Sie sind in der besten Laune.

Da schreit die Jüngste, und kichert drauf: Ei seht, was fand ich in der Welle! Ein blinkendes winkendes Todtengebein, Wie Silber glänzt es so helle. Ich stieß mit dem Fuß an's Korallenriff Beim lustigen Untertauchen, Da lag's in den Aesten, ich zog es hervor; Nun sagt, wie können wir's brauchen?"

Neugierig beschaut der Schwarm den Fund, Die Königin spricht mit Lachen: "Das beinerne Ding ist hübsch und fein, Eine Harse woll'n wir draus machen.

Komm Schilfbart, alter Musikant, Du weißt von solchen Dingen; Ich schent' einen Schwertfisch dir zum Roß, Kannst du's zu Stande bringen."

Der Meermann kommt, er nimmt das Gebein, Er fügt es mit langem Geklügel, Er macht aus den Fingern die Wirbel gut, Aus dem Brustbein macht er den Bügel.

Er nimmt von der Königin goldenem Haar, Und spannt es drüber als Saiten; Ei wie so wundersam durch die Nacht Die Tone schwellen und gleiten! Nun schlägt er die Harfe wohl auf und ab, Da laffen die Wellen das Rauschen, Der Wind halt leise den Odem an, Und schlummert ein im Lauschen.

Die Möven setzen sich nieder am Strand, Goldfischlein steigen vom Grunde, Es horcht die Lust, es horcht das Meer Bezaubert in der Runde;

Der Meermann harft und fingt barein, Er fühlt nicht Müh noch Sorgen; Die Nixen schlingen ben Reigen bazu Bis an den rothen Morgen.

## IV.

Die Lampen funkeln im Königsschloß, Es klingen die Flöten und Geigen; Des Königs schönes Töchterlein Tangt brinnen den Hochzeitreigen.

Sie trägt im Haare den Myrtenkranz, Doch wandelt sie stumm und befangen; Sie trägt an der Brust die blühende Ros', Doch sind ihr so bleich die Wangen.

Sie tanzt mit dem fremden Königssohn, Er geht in Purpur und Seide; Doch schöner, tausendmal schöner war Der Knab' im Pagenkleide.

Um goldnen Tisch zwölf Jungfraun stehn, Den perlenden Wein zu fredenzen; Zwölf Pagen schwingen sich um das Paar Mit lobernden Fackeln und Kränzen. Urplötzlich löschen die Fackeln aus, Urplötzlich verstummen die Geigen; Der alte König fährt vom Sitz: "Sagt an, was soll dieß Schweigen?"

"herr König, nicht entbrenn' in Zorn, Wir dürfen nicht blafen und streichen; Der Meermann harft vor dem Schlosse dein, Dem Meermann muffen wir weichen."

Und horch, empor rom Meere weht Ein füßes trauriges Schallen, Es schleicht so sacht durch die dämmernde Nacht Herein in die festlichen Hallen.

Es schleicht so sacht in das Ohr der Braut; Ihr ist, als ob aus der Tiefe, US ob aus der Tiefe mit Allgewalt Die liebste Buhle sie riefe.

Ihr quellen die Augen, sie weiß nicht warum, Sie muß in Thränen zerfließen; Aus ihren Locen der Myrtenkranz Fällt welk zu ihren Füßen.

Beibel, Juniuslieber.

Dem König rieselt's durch Mark und Bein, Er fleucht entsetzt ver dem Schalle; Es eilt der fremde Königssohn Nach seinen Nossen im Stalle.

Im Saale liegt die bleiche Braut, Ihr ist das Herz zersprungen; Der Morgen trüb in die Fenster graut, Des Mecrmanns Harf' ist verklungen. Morgenländischer Mythus.

Welch ein Schwirren in den hohen Lüften Nächtlich über'm Kaschmirsee! — Bon Flügeln Rauscht's, als kämpften droben Schwan und Rabe Flatternd hin und her, und wundersame Stimmen gehn dazwischen, scheltend, flehend. Weithin trägt den Schall der Wind im Mondlicht.

Danhasch ist's, der dunkeln Geister Einer, Die gebannt sind aus den obern Lüften, Danhasch und die schöne Fey Maimune Bom Gebirge Saleh. Durch die Mondnacht Leis' auf silbernem Wolkenkahne schiffend Traf den dunklen Oschinn auf ihrer Bahn sie; Nun bedräut sie ihn mit heftigen Worten:

Sohn der Tinsterniß, sag' an, wie wagst du Frech mit beinem gottverhaßten Anblick Meinen Pfad zu freuzen, ein dich drängend In die Region, die dir versagt ist? Weißt du nicht, daß ich mit mächtigem Spruche Nun dich schmieden könnt' an Kafs Gebirge, An den steilsten Fels, daß blutige Geier Langsam dich zersleischten, oder schleudern In den See, der grausen Rochen Spielwert?

Schen zusammen schraf ber Dschinn; die Arme Streckt' er siehend aus, und redet' also: Sei mir gnädig, schöne Fen Maimune, Denn du hast Gewalt, mich zu verderben; Aber glaub', es konnte nur ein Bunder So die blöden Sinne mir verwirren, Daß des Bannes ich vergaß. Doch schwöre, Schwör', o Holbe, Freiheit mir und Leben, Schwör' es mir bei Salomonis Siegel, Und ich will, was mir geschehn, dir künden.

Thm erwiederte drauf die Feh Maimune: Nicht verdienst du solche Huld, doch will ich Gnädig sein. Dich frei zu lassen schwör' ich, Ungestraft, bei Salomonis Siegel, Sprichst du lautre Wahrheit, aber läugst du, Wehe dir! so schleudr' ich aus den Lüsten In der Fluten Abgrund dich, Verfluchter!

Tief aufathmend sprach der dunkle Danhasch: Hohe Herrin, fern aus Indien komm' ich Blitzesschnell; du weißt, wie Geister reisen. Dort am Ganges liegt ein prächtiger Garten Palmenreich, gehüllt in Duft. Inmitten Zwischen Laubgerank und springenden Brunnen \* Ruht auf blanken Säulchen eine Kuppel,

Goldne Gitter sind die Wände drunter. Aber drinnen wohnt die Königstochter Badur, die so lieblich wie der Mond ist. Ach, ich weilte dort den langen Abend, Konnte mich nicht satt schaun an der Holden, Wie sie Laute schlug und sang, und lachend Mit dem schönen farbigen Bogel spielte, Der im silbernen Reif zu ihren Häupten Hin und her sich schwang. So oft ich zögernd Bon dem reizenden Bild die Augen kehrte, Immer wieder zog's mich hin, und endlich, Als ich sloh, gedacht' ich ties im Herzen Ihrer nur, und achtete nicht des Weges. Doch gewiß ist dieß: sie ist das schönste Unter allen lebenden Menschenkindern.

Bornig blidt' ihn an die Fen, und: thöricht, Sprach sie, redest du, o dunkler Danhasch. Weil die Königstochter dir den dumpsen Sinn verwirrte, hältst du sie für einzig. Aber wisse, schoner, zehnmal schöner Ist der schlanke Jägersmann Nurreddin, Den ich rasten sah bei Mondesaufgang Unter'm Fichtenbaum am Berge Saleh. Reizend lag er da, aus frischem Schlummer Wie die Sonn' aus Meereswellen athmend. Wär' er nicht ein Mensch, ich müßt' ihn lieben!

Bürne nicht, versett der Dschinn, ich habe Lautere Wahrheit dir, o Fen, verheißen, Lautere Wahrheit red' ich. Mag der Jäger Schlank und hoch sein, wie des Bergs Chpresse, Blühend, wie die junge Morgenröthe — Dennoch schöner ist die liebliche Badur.

Also stritten in der Lust die Geister Ueber'm See noch viel mit hestigen Worten, Sie den Waidmann, er die Jungsrau preisend. Doch zulest beschloß die Fey Maimune: Zwar nicht Ehre bringt es, solchen Gegner Siegreich zu bestehn, doch meine Laune Gönnt es dir, daß wir Entscheidung suchen. Drum wohlauf! Entsalte deine Schwingen, Nach dem Palmengarten sleuch am Ganges, Und die Königstochter trag' im Schlummer Auf mein Schloß; du sollst in seinen Thoren Schon den Jägersmann Nurreddin sinden; Auch ein Schiedsmann wird uns dort bestellt sein.

Sprach's, und eilig zog das Silberwölfchen, Das fie trug, von scharfem Wind getrieben Wie ein wilder Schwan zum Berge Saleh. Aber Danhasch breitete seine schwarzen Fittich' aus, und flog hinab gen Indien. Hastig durch die Lüfte schießt der Falte, Schneller schwirrt ein Pfeil, am schnellsten aber Ist der Flug der Geister und Gedanken.

Unter ging ber Mond, ba fah in seinem Letten Silberblid ber buntle Danhafch. Mit ber holden Burd' aus Indien fehrend, Liegen ichon bas Sochgebirge Saleh Und bas Schloß ber Fen, auf gadigem Bipfel Rühn gebaut von Beifterhand. Er ichwebte Drüber bald wie eine Bolte Rauches; Dann, langfameren Flugs herab fich laffend, Trat er auf bas Dach, und schritt auf fünfzig Breiten Stufen nieber in bie Sallen. Aber fanft in feinem Urm gebettet Wie ein Rindlein Schlief die rofige Babur, Ahnungslos. Jest rauscht' ein seidner Borhang Faltenreich gurud vor hober Pforte, Und geblendet ftand ber Dichinn - es stromte Ploglicher Glang ihm in die bloben Augen. Denn geschloffen in bes Caales Dede Brannt' ein riefiger Demant, wie bie Sonne Seliges Licht in milben Stralen ichiefenb. Rings umber an reich durchbrochenen Wänden

Nankt' es grün; unzählige Stauben tauchten Beiße Blüthen, tiefe Purpurkelche In ben spielenden Schein; es wallten taufend Wohlgerüche durch den lauen Aether.

Aber mitten im Gemach auf weißen Elsenbeinernen Pfosten zierlich ruhend Stand ein breites Lager; rothe Seide Floß auf schwellende Polster hingebreitet Rings herab. In tiefen Schlaf versunken Ruhte dort der Jägersmann Nurreddin.

Lange stand gebannt der dunkse Danhasch Megungslos, er hatte nie im Herzen Solche Herrlichkeit geahnt. Doch endlich, Auf die Last in seinen Armen blickend, Schritt er zögernden Fußes hin zum Lager Und sich beugend legt' er sanst die schöne Badur an des schlummernden Jünglings Seite. Leise trat herzu die Fen, zum Lager hin die Blicke wendend, und die Lippen, Die sie schon, den dunksen Geist zu höhnen, Halb geöffnet, blieben stumm. In tieses Anschaun ganz versunken stand sie schweigend, Schweigend neben ihr der dunkse Danhasch.

Aber wie am Pomeranzenbaume Blut' und goldne Frucht an Ginem Afte Dft erscheint, daß du vergeblich finnest, Bas du miffen möchteft, alfo ruhten Bei einander jene zwei Erfornen, Beid' im Babe feligen Schlummers, beibe Bon bem unaussprechlichen Reig umfloffen, Der der Jugend Zauber ift. Ihm ruhte Auf dem Arm das Saupt: in lichtem Goldbraun Floß von ichimmernder Stirne Lod' an Lode. Doch um Wang' und Rinn wie Flaum bes Bfirfichs Sproft' ihm Ahnung fünftigen Barts; ein leifes Lächeln schwebt' auf feinen blübenden Lippen. Suffen Traum verfündend. Alfo lag er Tiefberuhigt, hingestredt in Schönheit. Aber hold in sich geschmiegt, als hätt' ein Sugverhüllt Beheimniß fie zu mahren, Lag die liebliche Badur. Leise ftieg ihr, Wie im Schlaf fie athmete, Rosenanhauch In der Wangen gart durchfichtige Blaffe Des Auges holde Geele Blumenhaft. Dedten fanft bie langen feibenen Wimpern Schwarz wie Racht, und ichwarz in reichen Wellen Wogt' herab des glanzenden haares Fulle, Dag fie fast ben filbernen Jug berührte, Der verstohlen aus den Kalten vorfah.

Endlich fprach die schöne Fen Maimune: Sohn ber Finsterniß, bu fiehft mich staunen!

Reizender wahrlich, als ich denken mochte, Ist die Maid vom Palmenhain des Ganges; Dennoch dünkt der Jägersmann mich schöner. Doch in eigner Sache Recht zu sprechen Ziemt sich nicht. Der schönheitskundige Gasban, Der aus Erz und farbig edlen Steinen Tag und Nacht am Herd des untern Feuers Kunstreich für die Burg des Geisterkönigs Bilder formt, er mag den Streit entscheiden.

Sprach's und dreimal mit dem Fuße stampste Sie den Marmorgrund, und murmelte Worte Dunkeln Sinns, — da öffnete sich der Loden, Und dem Spalt entstieg der kundige Gasban, Mißgeskaltet selbst, der Schönheit Bildner. Aus der Werkstatt kam er her, sein dunkles Antlit brannte kupferfarb vom heißen Wiederschein der Lohe; grün von Goldstaub Starrten ihm die kunstgewandten Hände, Drin er noch die Feile trug. Er neigte Sich der Fen, und sprach die kurzen Worte: Was begehrst du? Sprich! Ich bin zur Stelle.

Ihm erwiederte drauf die Fey Maimune: Meister, wohl im ganzen Geisterreiche Ist kein Einziger aller Form und Schönheit Kundig so wie du, der du im Herzen Täglich hundertfache Gestaltung aussinnst Boll von Reiz und dann in Erz sie bildest; Drum verlangt uns hier nach beinem Spruche. Sag' uns, welches von den Menschenkindern, Die auf jenem Lager ruhn, ist schöner?

Mit nengierigen Augen auf die Schläfer Sah der kundige Gasban. Freundlich grinsend Mickt' er mit dem Haupt, und schüttelte wieder, Wie der Kausmann, wenn er zögernd Gold wägt; Prüft' und prüft' aus's neu', und endlich sprach er: Holde Fen, der Fall ist schwer zu schlichten; Denn wohin ich auch die Blicke wende, Find' ich eitel Reiz; und keinen Mangel Kann ich weder dort noch hier entdecken. Doch sie ruhn im Schlas. Der Schönheit Blüte Aber ist Bewegung, wenn die Seele In des Auges Glanz, im Schwung der Glieder Sich enthüllt. Vielleicht, wenn du sie wecktest, Möchten wir ein billig Urtheil sinden.

Bögernd stand die Fen, da schwirrte Danhasch Schon zur riesigen Fledermaus verwandelt Durch's Gemach. Mit hastigem Flügelschlage Traf er dann der Jungfrau nackte Sohle, Sie zu wecken. Doch die Fen Maimune, Keinen Vorsprung lassend ihrem Gegner, Ward zur Taube rafch; mit weißem Fittich Rührte fie bes Junglings lodige Scheitel.

Doch die Beiden, aus dem Schlaf erwachend, Glaubten noch zu träumen, schwankend blidten Gie fich um, bes ichonen unbefannten Raumes fremde Bunder nicht begreifend. Und wie Rinder, die ber Glang ber Conne Blendet, tafteten fie umber. Da rührte Cacht bes Jägers Sand ben Arm ber Jungfrau, Und fie fahn fich an. Und wie am Morgen Erft ein rofiger Schimmer leif' am Simmel Aufgeht, und bann höher, immer höher Selige Glut empormeht, also gog es Lodernd über ihr Geficht; vergeffen Waren rings umber die blübenden Rathfel, Denn fie ichauten fich; fein bunfles Auge Sing an ihrem blauen. Aber plötlich In jungfräulicher Scham gusammen ichauernd Bandte fich die liebliche Babur. Thränen, Beife Thränen brachen aus den langen Wimpern ihr hervor, fie wollte fliehen.

Doch mit flehender Stimme rief der Jüngling: Bleib o füßes Traumbild, bleib o Holde! O wie nenn' ich dich — du meiner Seele Bester Theil, o wende dich nicht von hinnen! Was ich je vom nächtlichen Wald umfäuselt Wunderbares träumte, was der Frühling, Wenn er von den sonnigen Bergesgipfeln Zwischen Laub und Blüten leis' herabstieg, Ahnungsvoll mir sang, was mir des Herzens Heilige Hoffnung still verhieß, ich hab' es Nun gesunden, habe mich selbst gesunden, Mich in dir — o bleib! —

Da kehrte leise Zu bem Flehenden sich zurück die Jungfrau, Bog ihr glühend Haupt, und durch die lichten Thränen lächelnd sprach sie: ja, du bist es, Du bist Du und ich — du bist mein Leben!

Stumm in Wonne ruhten nun die Beiden Athemlos. Mit glänzenden Augen schauten Sie sich an. Sie schlangen ihre Arme In einander, daß sich ihre Locken Mit dem lichteren Haar des Jünglings mischten, Und zu seligem Kusse neigte Lippe Sich an Lippe.

Doch die Fey Maimune Schwang den filbernen Stab in ihrer Rechten, Und hernieder von der hohen Decke Floß melodisches Säuseln, heiße Düfte Strömten aus den riesigen Blumenkelchen Schlafberauschend — sieh, und mählich löf'ten Sich ber Liebenden Arme — ihre Lippen Rührten nur die Luft, die Wimpern fielen Ihnen zu — vom Zauber überwältigt Sanken sie zurück in tiefen Schlummer.

Aber staunend sprach der kundige Gaskan: Wunder habt ihr mir gezeigt, doch fordert Keinen Richterspruch! Bon beiden Jedes Ist untadelig, aber doppelt reizend Sind sie Sins beim Andern — Er der schönste Mann und Sie das schönste Weib auf Erden.

Sprach's und durch den neu sich öffnenden Abgrund Fuhr er nieder mit Getös. Doch also Medete drauf zum Oschinn die Fen Maimune: Unser Streit ist aus. Ich unterwerfe Mich dem Urtheil Gasbans, welches Keinem Sieg ertheilt. Du aber dunkler Dauhasch Auf, und trag' im Flug die schlafende Jungfrau Heim gen Indien! Eh der Tag im Osten Wieder dämmert, muß die Fahrt vollbracht sein.

Wie die Fen gebot, so that der Dunkle. Aber sie, den leichten Wolkenwagen Rasch besteigend, schwebte mit dem Jüngling Nach der Waldschlucht am Gebirge Saleh. Dort am Fichtenkaume, wo fein Jagbfpeer Frisch bethaut noch lag im Rasen, lehnte Sie ben Schlafenden hin, und floh von dannen. Als sie aufstieg, trähten schon die Hähne.

Prangend wie ein Fürst, der siegreich einzieht, War der goldne Morgen aufgestiegen Ueber Indiens Hochgebirg. Ihm hatten Tausend frisch erschlossene Blumenkelche Ihren Weihrauch hingestreut, und lieblich Floß balsamische Luft um Thal und Höhen.

Doch im Königsgarten an des Ganges
Palmenufer war mit Sonnenaufgang
Fröhlich klingendes Leben wach geworden.
Frühe schon, bevor des Tages Stralen
Unbescheiden durch die Zweige sauschten, Hatten dort der Königstochter Jungfraun
Sich erquickt am Bad im schattigen Teiche,
Der vom Dickicht blühender Waldjasminen
Hoch umbüscht war. Aber vor der Herrin
Spielt' in Jugendsuft auf sonnigem Kasen
Jett die muntere Schaar. Sie rührten Cymbeln,
Schlugen Tamburin und schlangen Tänze;
Undre warfen schimmernde Purpurbälle,
Daß die Lust von Schellen klang, und sachten,
Wenn die greisende Hand den Fang versehlte.

Aber auf den breiten Marmorstusen, Die empor zum luftigen Gittersaale Führten, saß, gesenkt das holde Köpschen, Still die liebliche Badur. Nicht wie früher Mochte sie den Scherz der Schwestern theilen, Noch im Tanz die flüchtigen Sohlen regen Leichtbeschwingt. Denn wie sich der Granatbaum, Wenn er prangt im grünsten Schmuck der Blätter, In der ersten Nacht des warmen Frühlings Jäh verwandelt, und von tausend Blüten Plötlich brennt in fürstlicher Glut — so war ihr Ueber Nacht das Herz verwandelt worden. Alle höchste Lust des Menschenlebens Kannte sie und allen Schmerz, und leise, Wie sich selbst zur Ruh beschwichtigend, sang sie:

"D wo weilst du, Leben meines Lebens, Schönes Traumbild, aber meiner Seele Mehr als Traum, du, aller meiner Gedanken Holder Liebling, meiner Liebe König! Uch, nicht kann ich ja nach deinen Spuren Durch die Wälder pilgern, noch der Berge Wildniß und das stürmische Meer durchschweisen, Dich zu suchen! — Aber still im Herzen Will ich dir die heilige Stätte rüsten! Meines Mittags Kühlung, meiner Nächte Mondlicht soll es sein, in treuen Sinnen

Dein zu benken, bis du einst, o hoher, Mild herab dich neigst in meine Kreise. Aber komm! D komm! Ich sterb' in Sehnsucht." —

Alfo fang am blübenden Gangesufer Leife por fich bin die liebliche Babur. Aber in ber Schlucht am Berge Saleh Lag gur Stunde noch in tiefem Schlummer, Wie er nach unruhiger Nacht ber Jugend Wimpern brudt, babingeftredt Nurredbin. Ueber feinem Saupt mit leisem Raufchen Bogt' im Blau bes Fichtenbaumes Krone Sin und ber; es quoll behaglich murmelnd Seitwarts über's Welsgestein burch bichtes Dleandergebuich berab ein Bachlein. Doch, Die Schatten lofend, immer bober Schwebte nun die Sonne. Ihre Stralen Wärmten ichon des Junglings Bruft, jest trafen Gie ben blübenden Mund, und endlich blendend Rührt' ihr Blang Die festgeschlossenen Wimpern.

Hastig suhr er auf, mit starren Bliden Schaut' er suchend um. Er schloß die Augen Nochmals, gleich als zweist' er, daß er wache, Und dann blidt' er spähend wie ein False Wieder um sich her. Doch nichts gewahrt' er, Als die waldige Schlucht, zu seinen Füßen

Sin unendlich Meer von grünen Wipfeln, Fichten und Platanen, und bahinter Beitgedehnt bas sonnige Land, vom blauen Hochgebirg am fernen Saum umschlossen.

Auf nun fprang er, boch am Jagbipeer lehnend Blieb er ftehn und fann; und wie er tiefer, Immer tiefer in Bedanten mubite . Wehte wie der Nachalang eines Traumes Sohe Rothe um fein ichones Untlit. "Dieg find Bunder," fprach er, "nein, es tauschte Mich fein Gaufelbild mit irrem Blendwerf. Dag ich Wahrheit fah, glüdfelige Wahrheit, Ach, mir fagt's mein Berg, bas beimwehtrunken Mur noch Gin Berlangen fennt, mir fagt es Diefer töbtlich brennende Schmerz im Bufen. Aber ihr, ihr fernher giehenden Lufte, Runbet mir, wo find' ich Gie? Ihr Wolfen, Die ihr weit auf Berg und Thal herabschaut, Sprecht, wo fteht ihr Saus? - Und mar's im fernen Drean gebaut auf felfigem Giland, Bar's umringt von fiebenfacher Mauer Bober Flammen, dräute jeder Schritt mir Unausbleiblichen Tob, ich muß fie finden! Und bu fuges Bild, nach bem vergebens Ich die fehnfuchtsvollen Urme breite, Mimm, o nimm im Schwebenben Windesobem

Meine Grüße, nimm die glühenden Seufzer Dieser Brust, nimm hin die ganze Seele! Glaub', ich komm', ich komme. All mein Leben Soll ein Wandern sein nach dir, ein Ringen Mit der Welt um dich. Ich will nicht raften, Bis den Tod ich oder dich gefunden."

Also rief ber Jüngling, in ben goldnen Schein des Morgens weit die Arme streckend, Feuchten Blicks. Dann aber, rasch entschlossen Seine Pilgerschaft beginnend, eilt' er Längs dem Bach hinab zur Tiefe. — Rauschend Schlug die Waldnacht hinter ihm zusammen.

Glüd auf seinen Weg, und leite günftig Ihn ein Stern! — Denn weiter führt die Sage Nicht den Jüngling. Ob der Sehnsucht Irrsahrt Wonnevoll den köstlichen Preis errungen, Ob die Herzen, wund vom Pfeil der Schönheit, Sich in heimlicher Glut verzehrt — der Sänger Weiß es nicht. Beglüdter Liebe Weise Ward ihm lange fremd. Aus tiefster Seele Sang er euch dieß Lied der ewigen Sehnsucht.

König Sigurds Brautfahrt.

# Wie König Sigurd Alffonnen traf.

Lenz war gekommen. Der lichte Schnee zerschmolz Un ben Bergeshalden, in Beilchen stand das Holz; Die blaue Meereswoge glänzte frei von Gis, Da ging zu Schiffe Sigurd, der königliche Greis.

Umfahrt wollt' er halten von Upfala's Strand Entlang die hohen Küften, daß überall am Land Er nähme Schoß und Gaben, und mit Spruch und Schwert Des alten Rechtes pflegte, so Jemand hätte deß begehrt.

Es war der neunte Morgen, seit die Fahrt begann; Gehalten war der Frühtrunk von Skald' und Rittersmann, Die Segel und die Taue rauschten allzumal Bom lauen Maienwinde: da kamen sie gen Skiris-Sal.

Als das Schiff gelandet, da sprach der König gut: "Wie singt mein Herz so fröhlich, wie sleugt so hoch mein Muth!

Ich weiß nicht, thut's der Frühling oder thut's der Wein, Mir ift, als follt' ich heute ein Jüngling wieder fein."

Sie schritten hastig fürder auf gelbem Ufersand, Das Land in Acht zu nehmen. Da trasen sie am Strand Eine Schaar von Mägden, die am Erlenbusch, Wo in das Meer ein Bach ging, Gewand und Linnen wusch.

Es lachten und es fangen bei der Arbeit frei Die frohgemuthen Dirnen, eine Jungfrau stand dabei; Aller Herrin schien sie, da sie des Werks vergaß. Auch trug sie güldne Spangen; ein Falk auf ihrer Schulter saß.

Sie stand in sußer Jugend; ihr rosig Antlit war Wie die Morgenfrühe, es floß ihr goldenes Haar In langen Ringeln schimmernd herab auf ihr Gewand, Daß schier der lichten Spangen Gefunkel davor schwand.

Da dachte Sigurd bei sich in seinem Sinn: "Holdselig ist die Jungfrau, so wahr ich König bin! Trotz meiner achtzig Jahre die führ' ich heim als Braut, Sonst bricht mein Herz vor Liebe." Doch sagt' er das nicht saut.

Nach ihr ben Stalben fragt' er. Der sprach: "Herr König, wißt,

Daß sie Alfs, des Weisen, vielhohe Tochter ist; Ihr Leib ist frisch und wonnig, der schönste wohl im Land, Ihr Goldhaar stralt sonnig. Alf-Sonne ist sie drum genannt. Mit wundersamer Tugend gegürtet ist die Maid; Es pslegen ihrer Jugend ihre Brüber beid', Alf geheißen Blondbart und Erek Harfenschall, Seit Alf der Weise zechet mit Obin in Walhall."

Bur Jungfrau sprach da Sigurd: "Gesegnet sei die Frist, Da du Minnigliche mir begegnet bist! Doch darf ich eins dich bitten, so bring' im Kruge dein Einen kühlen Trunk mir. Dort oben quillt das Bächlein rein."

Alffonne ging und schöpfte; den Krug hielt sie dar; Langsam trank der König. Da däucht' es ihm fürwahr, Als tränk' er Lieb' und Jugend, der eisgraue Mann; Wohl keiner je aus Wasser solche Lust gewann.

Und lächelnd sprach er weiter: "Nun follst du haben Dank, Daß du mich so erquicket; doch weiß ich süßern Trank, Das ist von deinen Lippen der rothe Freudenwein, Labsal für Heldenherzen, die Minne schenkt ihn ein.

Hei, daß ich davon zechte! Mir wär' es wohlgethan Bei Tag und in den Nächten." — Da sah ihn finster an Roth vor Scham und Zorne die wonnigliche Maid; "Ich merke," rief sie scheltend, "daß ihr aus weiter Fremde seid; Wie möchtet ihr sonst reden zu einem Ebelkind Als ein lockrer Bube, der um Dirnen minnt! Und war't ihr selbst ein Recke oder ein König gar: Solch Schwatzen dunkt mich Schande für euer graues Haar."

Sie warf in ihrem Zürnen in ben Bach den Krug, Daß er auf den Kiefeln zu tausend Scherben schlug, Und hoch das Wasser spritzte. Dann floh sie längs der Bucht Gleich einer weißen hinde mit windschneller Flucht.

Nachflog ihr ber Falte. Erstaunt blieb Sigurd stehn; Ihm war's, er hatte nimmer so reizend sie gesehn, Denn in ihrem Schelten. Dann strich er sich ben Bart: "Bohlauf ihr wackern Tegen! Gen Alfheim geht die Fahrt."

# Wie König Sigurd gen Alfheim kam.

Zu Alfheim von den Zinnen wehten Fahnen viel, Man streute Maien drinnen, und stimmte Saitenspiel; Botschaft war gekommen vor der Burgherrn Ohr, Wie König Sigurd zöge vom Meergestad empor.

Sie schritten ihm entgegen bis vor des Schlosses Wall Die beiden kühnen Degen, Erek Harfenschall Und Alf im blonden Barte: nicht froh war ihr Muth; Was am Strand geschehen, sie wußten's von der Schwester gut.

Draußen auf der Brücke sie harrten mit Bedacht, Da sprach der junge Erek: "Mir träumte zu Nacht, Einen Geier säh ich fliegen von königlicher Art, Und plötslich niederstoßen auf ein Täublein zart.

Das schneeweiße Täublein sich barg in meinem Schooß, Doch konnt' ich's nimmer schirmen vor des Unholden Stoß; Er würgt' es ohn' Erbarmen. Nun fürcht' ich, Bruder mein, Alfsonne möchte die Taube und Sigurd Ring der Geier sein. Wie sollen wir ihm wehren, so er der Maid begehrt?"—
"Dafür," sprach Alf Blondbart, tragen wir ein Schwert, Und lichte Schild' und Panzer. Nie soll das rosige Weib Kaltem Winter schenken den lenzhaften Leib."

Da sie also red'ten, erhub sich heller Klaug Bon Cymbeln und Drommeten. Es zog das Thal entlang Inmitten seiner Degen König Sigurd Ring All sein Ingesinde im Festgeschmeide ging.

Bis auf der Brüde Mitten, wo das Banner stand, Trat ihm Alf entgegen; er trug in seiner Hand Ein funstreiches Trinkhorn von Gold und Scelstein, Das war zum Rand gefüllet mit dem allerbesten Wein.

Den greisen König grüßt' er, wie's geziemend war, Zum Willsommen bot er den Labetrunk ihm dar. Da neigten sich alle Mannen aus Alfs und Ereks Haus, Sigurd nahm das Goldhorn, doch trank er nicht daraus.

Er sprach: "Ich will nicht trinken, noch ruhn an eurem Herd, Bis daß ich euch verkündet, was mein herz begehrt. Ift grau mein Haupt geworden, so ward es ehrenreich, Und gilt eine gelbe Krone wohl gelben haaren gleich.

Ich minn' um eure Schwester, bag ihr zum Gemal Sie mir geben möchtet. Gie foll ben finftern Saal aus

Erleuchten meinem Alter mit ihrer Jugend Schein; Alfsonn' im Goldgelocke foll König Sigurds Sonne fein."

Da sprach mit Stirnrunzeln Alf im blonden Bart: "Aurz Wort will kurze Antwort. Ist eurer Alfheimsfahrt Dieß das Ziel gewesen, so kehrt in Frieden heim; Auf euer Lied, Herr König, weiß ich keinen Reim.

In späten Herbstestagen, da es friert und schneit, Bricht man keine Rosen. Auch war zu aller Zeit Ein schenes Wild die Minne, das holde Jugend allein Zur Beute mag gewinnen. Drum stellet euer Werben ein."

Stumm stand da Sigurd. Ihm fuhr es durch den Sinn, Wie er einst gefahren durch Blut und Leichen hin Auf Brawallas Haide gleich Odins Wetterleucht, Taß aller Helden Häupter sich unter ihm gebeugt:

Und wie er nun verschmäht sei. Da schoß das rothe Blut Brennend ihm in's Antlit; er preßte zorngemuth Also stark das Goldhorn, das seine Faust umschloß, Daß draus hochausspritzend der Wein gen Himmel schoß.

Dann wandt' er sich zu Thale und rief hinauf den Wall: "Fahret wohl Alf Blondbart und Erek Harfenschall! Fahr' wohl dazu Alfsonne, du wonnigliches Kind! Ihr sollt es noch verspüren, wie König Sigurd minnt."

## Wie die Geschwifter Rath hielten.

Jünglings Zorn und Lieben ist Flamm' in Stroh und Dorn, Doch wie glühend Gisen ist Greises Lieb' und Zorn: Das mußten bald erfahren die kühnen Brüder beid, Dazu Alfsonn' im Goldhaar zu übergroßem Leid.

Es war die Zeit gekommen, da im grünen hag Man kühle Schatten suchet und Nachtigallenschlag An den Brünnlein schallet: da kam, den Sporn voll Blut, Ein Reiter gen Alfheim, deß Kunde war nicht gut.

Er sprach: "Es hat entboten bei lautem Hörnerschall Sigurd ber Bielgrimme seine Degen all; Mit Rossen und Streitwagen zieht er nun daher Auf mehr benn hundert Schiffen. So viel trug noch nie das Meer.

Auch hat er sich verschworen mit einem theuern Eid, Rimmerdar von Alfheim zu kehren aus dem Streit, Ohne mit Alfsonnen. Nun pfleget Raths geschwind! Der König zaudert nimmer, und fährt mit gutem Wind." Da sprach der junge Erek: "Das geht an unsern Leib, Es sei denn, daß die Schwester würde Sigurds Weib; Doch möcht' ich deß entrathen. Es müßt' im Eis vergehn Traurig unser Röslein." "Das soll," sprach Alf, niemals geschehn."

"Lieber will ich liegen auf ber Haibe breit Im blutgefärbten Ginster, ja lieber mag die Maid Ihr jungfrisches Leben verathmen in den Wind, Eh' sie wird des Greisen, den ihr Herz nicht minnt."

Am hohen Bogenfenster von ihren Sorgen schwer Red'ten so die beiden; da fahn sie über's Meer Biel weiße Segel kommen wie mit Schwalbenflug: Das war die Sigurdsflotte, nicht enden wollte der Zug.

Auf den Schiffen blitt' und gleißt' es im Sonnenlicht Bon blanken Stahlpanzern, die Speere starrten dicht Wie des Kornfelds Aehren, wenn man mähen will; In's Auge sahn die Brüder sich leidvoll und still.

Sie schritten nach dem Söller. Da saß die holde Maid Alfsonn' im Goldgelocke; sie webte sich ein Kleid Bon schneeweißem Linnen am Webestuhl, und sang, Dazu das Schifflein silbern hellklingend durch die Fäden sprang.

Beibel, Juniuslieber.

Da sie der Brüder wahrnahm, srug sie: "Was hat den Muth Also euch verstöret? Euch ist das lichte Blut Gewichen aus den Wangen; der Grund ist nicht gering." "Es rückt," sprach Alf Blondbart, "vor Alsheim Sigurd Ring.

An zehntausend Klingen führet er daher; Bur Minne dich zu zwingen, das dünkt uns sein Begehr. Wir können ihm nicht wehren, zu klein ist unsre Kraft. Wer sieht zu beinen Ehren, wenn uns die Feldschlacht hinsgerafft?"

Bleich ward Alfsonne, da sie das vernahm; Ihrer lichten Thränen hatte sie nicht Scham, Die sprangen aus den Wimpern. Dann sprach sie: Brüder mein, Ich weiß, was mir geziemet. Ruhig mögt ihr sein.

Alfs Tochter dünkt es besser, zu frein den kalten Tod, Denn in des Königs Bette zu legen sich aus Noth An eines Greisen Seite. Auch hab' ich einen Trank, Ginen vielmilden, deß weiß ich heut den Göttern Dank.

Der hilft mir diese Stunde. Doch seh ich dort am Strand Schon die Brünnen leuchten und Helm und Schildesrand. Mich dünkt, mein Werk hat Eile, so wollt mich einsam la'n, Daß ich zur Fahrt mich rüste. Was Noth thut, das ist bald gethan." Mit festen Schritten schweigend schritt Alf aus ber hall; Auf die Angen füßte fie Erek harfenschall, Daß fie nicht fah sein Weinen. Dann ließ er fie allein. Nicht zauberte die Jungfrau, sie ging an ihren Schrein;

Einen Becher gulden nahm sie aus der Haft, Dazu ein silbern Fläschlein, darinnen war ein Saft Bon blutrother Farbe; den hatt' aus Zauberkraut In der Nacht des Neumonds die Drude klug gebraut.

Auf die Zinne trat sie; da lagen weit im Ring Nordlands Meer und Berge, die Sonne niederging, Es glomm der letzte Schimmer um Wald und Felsenhöhn;

Ihr war's, fie hatte nimmer die Welt geschaut fo schon.

Sie sprach: "Fahrwohl o Sonne, du rosenrother Tag, Meiner Augen Wonne, fahrwohl du Frühlingshag! Ihr Brünnlein an der Halde, die all mein Spiel gesehn, Fahrt wohl ihr Beilchen im Walde! Ich soll euch nimmer pflücken gehn.

Nimmer soll ich hören der kleinen Böglein Scherz In lichten Maientagen; es soll auch nie mein Herz Süßer Minne pflegen, und bin doch jung und roth. O Sigurd Ring, was treibst du so früh mich in den Tod?" Den güldnen Becher nahm fie und leert' ihn bis zum Grund, Da wurden ihr schwer die Wimpern; fie fank mit bleichem Mund

Auf ben Steinboden; die Loden fielen bicht

Darnach ward eine Stille. Bergangen war der Tag Mit der lichten Sonne. Da kam ein Flügelschlag Aus den Lüften nieder, das war ihr Falke gut, Der kehrte jeden Abend in seiner Herrin Hut.

Da er Alfsonnen so stille liegen fand: Dreimal zog er freisend um der Zinnen Rand, Als wollt' er sie erweden. Doch glückt' es ihm nicht. Da flog er hochaussteigend hinauf in's kühle Mondenlicht.

## Wie Alf und Erek erfchlagen wurden.

In kihler Morgenstunde, da ber junge Tag Mit rosenrothen Wangen noch auf den Bergen lag, Da war auf Alfheims Haide gewalt'ger Schall erwacht; Von Alfs und Sigurds Mannen begonnen wurde die Schlacht.

Unter Rosseshufen erzitterte ber Grund, Die Helmbusche wallten, die Fähnlein flogen bunt; Hei, wie die Splitter stoben, wie trachten Stang' und Spieß, Wenn blant in Erz gerüstet Geschwader auf Geschwader stieß!

Hell auf Schild und Banzer der Schwerter Schlag erscholl, Der Pfeilhagel klirrte; als wie aus Brünnlein quoll Das rothe Blut dazwischen. Sie rangen Mann an Mann, Daß hoch der Staub in Wolken daher zu ziehn begann.

Auf ehernem Streitwagen König Sigurd stand In lichtem Stahlgeschmeide. Er führte beiderhand Ginen Flammbergen, deß Klinge slammte gut; Es hatten sie die Zwergen gehärtet einst in Drachenblut. Er trug auf seinem Selme Geiers Saupt und Rlaun Aus klarem Gold getrieben, hellblitend anzuschaun; Durch die Feldschlacht führt' ihn der windschnelle Suf Seiner schwarzen Sengfte, die lenkt' er mit bem Ruf.

Dem Könige zur Seite ritt sein starker Sohn Ragnar, der Bielgrimme. Bärtig war er schon, Und war noch fast ein Knabe; das Fechten dünkt' ihn Spiel,

Er fang darein und lachte, wenn schwer fein Sammer niederfiel.

Er sang: Wohl auf der Wahlstatt steht ein Rosenhag, Da ein Mannesherze mit Wonne pflücken mag. Geöffnet sind die Thüren zu Walhalls Heldenruh: Wohlauf ihr Walküren, ich trink' euch manchen Becher zu.

Wo der Schlacht Getose am lautesten erscholl, Da suchten sie die Pfade; es wurden Blutes voll Des Streitwagens Räder. So drangen sie heran Auf die Alsheimsrecken, die Wassen schusen Bahn.

Da Herr Alf im Barte Sigurd Ring ersah Mit dem Goldhelme, zu Erek sprach er da: "Den Geier seh ich fliegen, der solche Noth gebracht Auf unser weißes Täublein; nun gilt es kühne Jagd!" Mit gehobner Klinge ben König lief er an; Hei! was es aus ben Brünnen zu stäuben da begann Bon feuerrothen Funken! Das ward ein harter Streit; Herr Alf gedächte zu rächen den Tod der süßen Maid.

An Sigurds Panzerringen eine Lücke nahm er wahr, Hinein wollt' er stoßen. Da traf ihm schnell Ragnar Mit dem Streithammer die Schläfe zornesvoll, Daß er rasselnd stürzte. Sein blonder Bart von Blute quoll;

Es brach sein grollend Auge, der Odem ihm verging. Ueber seine Leiche hinweg fuhr König Ring, Den Streitwagen lenkt' er auf Erek Harfenschall, Der hätte wohl gewahret seines Bruders Fall.

Er hob sich in den Bügeln, die Lanze schwer und scharf Nach dem Geierhelme mit Rachemuth er warf. Da bog der König seitwärts, daß durch den Mantel nur Ueber seiner Schulter das Speereisen fuhr.

Ingrimmig auf ben Schleuberer er trieb bas Roßgespann, Bis er ihn konnt' erreichen. Mit beiden händen dann Schwang er sein Gewaffen, das blitt' im Sonnenlicht Als wie ein gülden Feuer, doch seinen Mann erlegt' er nicht.

Des Flammberges Schneibe burch Ereks Zäume schoß In des Pferdes Nachen. Da bäumte sich das Roß Bor übergroßem Schmerze und stieg mit steilem Bug, Daß hinterrücks der Reiter zu Boden niederschlug.

Sein Juß blieb in bem Bügel. Ueber's Schlachtgefild Ward er so geschleifet von dem Hengste wild, Sein lichtbraun Haar im Staube, der Züge Lieblichkeit Berstellt vom jachen Tode. Das war zu mancher Jungfrau Leid.

Da bie Alfheims-Mannen ben Reden fallen sahn: Bu weichen sie begannen. Da stob es auf bem Plan Bald von Waffenlosen; es mälzte sich die Flucht Hinauf zu den Bergen, hinab zur Meeresbucht.

König Sigurd schaut' es, da stieß er freudevoll In sein silbern Hüfthorn, daß über Feld es scholl; Zuhauf rief er die Kämpen, sie kamen wohlgemuth. Wie war da mancher Panzer besprengt mit rothem Blut!

Mit frohen Augen grußte der König Mann für Mann, Und hieß am Strand sie lagern. Zum Sohn sprach er dann:

"Du führtest gut das Gifen, Ragnar, du junger Leu, Run follst du mir erweisen in suferm Dienste deine TreuDas Feld ift gewonnen, der Feind ift entflohn, Run bringe mir Alfsonnen, den schönen Siegeslohn! Hochzeit will ich halten noch heute mit der Maid; Ber achtzig Commer schaute, der hat nicht Wartens Zeit."

## Wie König Signed Sochzeit hielt.

Bei der Sigurdsflotte nicht weit vom Feld der Schlacht Lag ein Schiff gerüftet mit wundersamer Pracht, Die Masten und die Stangen gebaut aus edlem Holz, Dran fah man Wimpel prangen und Flaggen reich und stolz.

Bon schneeweißem Linnen das Segel war zur Fahrt, Man hatte an den Tauen der Seide nicht gespart, Silbern schien der Anker, es war des Steuers Griff Aus blankem Erz getrieben. Das war das Hochzeitsschiff.

Am Ufer bei dem Schiffe König Sigurd stand; Fröhlich war sein Herze und purpurn sein Gewand. Boll heißer Inbrunst harrt' er der holdsel'gen Maid, Daß Ragnar sie brächte. Doch oft wird Lust verkehrt in Leid.

Es tam des Wegs vom Schlosse daher der junge Held; So hanget wohl ein Wetter duster über'm Feld, Eh' es tobend ausbricht in Blitz und Donnerschlag, Wie auf der Stirn des Knaben des Grames Wolke lag. Ihm folgten sieben Degen in Helm und Panzerring, Sie trugen eine Bahre, darob ein Teppich hing. Langsam schritten alle, mit Bliden trauervoll Grüßten sie den König, daß bangend ihm die Seele schwoll.

Da sprach Ragnar der Junge: "Ich habe schlechten Gruß, Sitel Rabenbotschaft ist was ich künden nuß. Wohl bring' ich dir Alfsonnen, wie dein Spruch gebot; Doch wirst du nie sie minnen, geminnt hat sie der bleiche Tod."

Er winkte den Genossen, daß sie aus der Hand Die Bürde setzen möchten. Dann schlug er das Gewand Zurück von der Bahre, die faltig es bedeckt: Da lag die schöne Jungfrau todt dahingestreckt.

Sie lag in Mohn und Lilien als wie ein schlafend Bild, Bugedrückt die Augen, verfärbt die Wangen mild, Im weißen Linnenkleide, jeden Schmuckes baar, Ihr einzig Goldgeschmeide das sonnig leuchtende Haar.

Da sie der König sahe, die schneeblasse Maid, Ihm war's, als führe plöglich durch all sein Eingeweid Ein zweischneidig Eisen. Zum Himmel auf er schrie. Er hatte nimmer Minne getragen heiß wie die. Reine Thräne weint' er; starr blieb er stehn Mit vorgesunknem Antlit. Wer ihn da gesehn: Er hätt' ihn wohl gehalten für ein Bild von Stein. Da ward ein tiefes Schweigen durch aller Kämpen Reihn.

Lange sonder Regung gebeugt stand Sigurd Ring; Dann warf empor das Haupt er, von seinen Augen ging

Ein freudevolles Funkeln, es zuckten seine Braun In kühnem Heldentrute; gewaltig war er anzuschaun.

Er sprach: "Es schuf die Norne mir ungefügen Gram, Da sie mir im Zorne den Preis des Kampses nahm; Daß sie mich selbst verschonte, weiß ich ihr nicht Dank. Was frommt es mir zu leben, wenn meine Sonne sank!

Siebenzig Jahre trug ich mein Schwert bei Fest und Rrieg;

Hundert Schlachten schlug ich, und mein war der Sieg. Nun mag ich nicht verkümmern sonder Klang und Stral, Ein elender Greise daheim im öben Saal.

Auch hab' ich mich verschworen mit einem theuren Eid, Nimmer heimzukehren, denn mit der holden Maid. Ich mußte Schmach erwerben, bräch' ich's ohne Noth; Nein, besser ist's zu sterben einen königlichen Tod. Auf, schaffet von der Bablstatt die Erschlagnen all, Und thurmt sie auf einander zu einem Leichenwall Auf dem Deck des Schiffes! Mir däucht, es sind genug, Daß ich gen Walhall fahre mit reisigem Heereszug.

Doch an's Steuerruber bei bes Lootsen Stand Sollt ihr Alfsonnen legen, und einen Fichtenbrand Hoch daneben pflanzen in hellem Flammenschein. Das soll bei meiner Feier die Hochzeitsackel sein.

Fahr wohl Ragnar, mein Anabe, dir geb' ich Kron' und Reich;

Ihr auserles'nen Degen, ich grüß' euch allzugleich; Fahrt wohl, und laffet wallen die Banner hoch im Wind! Laßt die Pauken schallen! Das Brautsest beginnt."

Das Schiff war gerüstet, hinein der König trat; Niemand durft' ihm folgen auf dem schmalen Pfad. Das Ankerthau zerhieb er, dann löst er ruhevoll Die Seile an den Linnen, daß frisch im Wind das Segel schwoll.

Unter Stalbenliedern das Schiff zog die Bahn hinaus zur blauen Weite. Es glitt als wie ein Schwan Der Abendsonn' entgegen. Am Steuer Sigurd stand, Es schwang der alte Degen den sprühenden Fichtenbrand.

Da lief empor am Segel ein gluthrother Schein, Geschleubert war die Fackel in's durre Holz hinein; Rauchgewölke zogen. Dann brach ein Flammenkranz Empor um Mast und Stangen, es stand das Schiff in Feuer ganz.

Die Lohen schlugen mächtig und spiegelten im Meer, Bom Ufer zog prächtig des Liedes Schall daher, Bis in der feuchten Tiefe Schiff und Glut verging. Da war der Held bestattet. Das ist das Lied von Sigurd Ring. Buch der Betrachtung.

### Gnomen.

1.

Bist du der Selbstsucht los, so gehorche der ahnenden Seele, Und das Bezweiseln der Welt störe dir nimmer den Weg; Folge getrost. Am schrossessen Hang wallt sicher die Unschuld, Durch die Grube des Leu'n führt sie beschirmend ein Gott. Selber das Unglück wandelt sich ihr zur erhebenden Staffel; Ging doch aus finsterer Haft Joseph im Purpur hervor. Aber fürchte die Schuld, und mehr noch fürchte den Hoch-muth,

Der wie berauschender Wein rasch dir die Ginne verwirrt.

Auch Alexander erlag, der gewaltige Liebling des Schickfals, Eh' fein Ziel er erreicht, weil er ber Götter vergaß.

## II.

Großes vermag der Berstand, er ersinnt und bilbet und ordnet,

Aber das Kunstwerk schweigt, aber die Ordnung ist todt. Prangt auch hehr das Gebild in der Glieder entzückendem Gleichmaß:

Nimmer vom Marmorgestell springt es erröthend herab; Nimmer bewegt sich die athmende Brust, von der schwellen= den Lippe

Fließt, uns das Herz zu erfreun, nie ber empfindende Laut;

Ach, und des Auges erstarrtes Gewölb klagt traurig und glanzlos:

"Warum gabst bu den Leib, wenn du die Seele nicht giebst?"

Willst du Lebendiges zeugen, so schaffe wie Gott schuf — liebend;

Göttlichen Obem beschert einzig die Liebe dem Werf.

### Ш.

lleber dem ichlummernden Rind, dem ergötlichen Spiele bes Rnaben

Hält mit lächelnder Stirn schirmend ein Genius Wacht; Liebreich gönnet dem redlichen Sinn, dem beschränkten, der Bufall

Was er bedarf, und im Spiel ebnet er gern ihm die Bahn. Doch nur selten erscheint aus den Wolfen ein Helfer dem Großen;

Denn ihm gab die Natur felber ein Auge, zu schaun, Schuf ihm Flügel, die Welt zu beherrschen, und senkt' ihm ber Ahnung

Göttliche Kraft in die Brust, daß sie ein Steuer ihm sei. Wohl ihm, ehrt er daß hohe Geschenk! Doch trübt er es frevelnd: Leicht, ein erblindeter Aar, schwankt er hinab in's Geklüst. Uch drum sehn wir so oft vom Sturm die Heroen verschlagen, Und daß geseierte Haupt schwer von den Wlitzen versengt. Aber getrost, du vernahmst daß Geset. In düsterer Stunde Wahre den heiligen Muth, wahr' in beglückter daß Maß; Horch, dann schmilzt dir der Parze Gesang zu slötendem Wohlsaut,

Und bu verfühnst bas Beschid, bem bu bich heiter ergiebst.

### IV.

Wer sich selbst zu bescheiden vermag aus Liebe zum Ganzen, Den vor Allen im Staat preis' ich als groß und als frei. Denn ihm ward das Gesetz zum eigenen Willen, und freudig Uebt er aus innerstem Trieb was ihn beglücket, das Maß. Jeglichem leistet er gern das Gebührende, daß er es selber Wieder empfange, vom Recht, dem er sich beuget, beschützt.

Lebte Jeglicher so vom König herunter zum Bauern: Uch, kein bitterer Zwist spaltete schmählich bas Land, Sondern wir ständen vereint, wie ein Forst hochragender Gichen,

Auf uns felber, dem Feind schrecklich und glücklich am Herd.

#### V.

Sei nur rein wie ber Schwan, und es fproffen von felber bie Flügel

Dir zu begeistertem Schwung hoch an ben Schultern empor;

Und du erkennest die Belt und dich selbst und den maltenben Bater,

himmel und Erde beherrscht flar ber erleuchtete Blid. Aber beflecht du mit Staube die göttlich entsprungene Seele, Bieht dich ein ewig Gesetz wieder zum Staube zurud.

Einzelnes magst auch dann du vernehmen. Die himmlische Gabe

Wirket entweiht felbst fort; aber der Genius schweigt. Wie sich der Mond nur voll im lautersten Strome bespiegelt,

Ruht ftill schaffend ber Gott einzig im reinsten Gemuth.

#### VI.

Bieles erlernest du wohl, doch nimmer erlernst du das Große,

Und das Gewaltige giebt einzig der Stral der Geburt. Bem an die Wiege der Gott nicht trat mit segnender Lippe, Nach der Krone des Glüds stredt er vergebens die Hand.

Männliche Tugend erringst du dir selbst, unendliches Biffen Raufst du mit Schweiß, es gehorcht deiner Bemühung der Stoff;

Aber die Blüte des Seins — nenn's Schönheit, Genius, Liebe,

Nenn' es Begnadung — umsonst wie der ambrosische Thau,

Unerbeten fällt es herab auf die Stirn des Erwählten, Daß sie in seliger Scham unter dem Lorbeer erglüht.

### VII.

Heilig acht' ich ben Wein, und immer, sobald er die Lippen Bergerfreuend mir nest, bent' ich bes Lebens babei.

Denn vom Lichte gezeugt und ber Alles ernährenden Erde Gruft in des Lenzes Beginn schüchtern die Rebe ben Tag;

Und dann füßt sie der Stral, da weint sie. Aber die Bähren

Sind noch füß, und allein quellenden Lebens Symbol; Bald auch schießen die Blätter heraus in grünender Jugend, Und allmählich am Stock drängt sich die Traube hervor. Langsam reift sie, vom Glanze gesäugt, bis endlich im Herbste

Voll füß schwellenden Safts purpurn den Winzer sie lockt. Wenn sich das Laub dann fenkt, und den Tod vorahnend noch einmal

Prächtig in Farben erglüht, naht er mit blinkendem Erz;

Und vom Stamme gelöst, und gelöst von ber nährenden Mutter,

Wird bie gezeitigte Frucht unter bie Relter gethan.

Ach, bann buldet fie viel; der Geburt ursprüngliche Reinheit Geht ihr verloren, fie weint blutige Thranen des Leids.

Aber bas Fremde bewältigt fie nicht, und bie Stralen ber Sonne,

Die sie als Kind einsog, regen sich mächtig in ihr, Bis sie in gahrendem Kampf die gemeineren Stoffe bezwungen,

Und als Feuer und Geist wiedergeboren erscheint. Geht, ba fasset ber Priefter ben Wein in goldene Schalen, Und ein geläutert Geschent bringt er ben Göttern ihn bar.

#### VIII.

Groß mit ben Großen zu sein ist göttliches Loos. An Achilleus

Lehnt sich Patroflos im Kampf, wenn er um Ilium braust;

Teukros entsendet den Pfeil umschirmt vom Schilde des Ajar,

Nestor sitzet, der Greis, neben Odpsseus im Rath; Und dann wandelt Homer mit der goldenen Harfe. Begeistert

Mit unsterblichem Preis front er ber Helben Gelock. Aber in kleinlicher Zeit, einsam wie ein Abler, das Große Kühn zu versuchen, und, wenn blutend der Fittich versagt, Noch mit sterbendem Blick nach dem heiligen Ziele zu deuten, Wahrlich, ähnlichen Ruhms dunkt es mich wurdig zu sein.

#### IX.

Daran kranket die Zeit, daß fie stets mit kleinlichen Mitteln Spielt und versucht und dabei Großes zu schaffen versmeint.

Niemand wagt den geradesten Weg; man fügt sich dem Weltlauf,

Da sich der Weltlauf doch stets dem Gewaltigen fügt. Freilich beschränkterer Sinn bebt schen vor stürmischer Meerfahrt,

Weil er im Wetter sich nicht fraftig zu steuern getraut; Aber dem Genius schenkte der Gott zur Schwester die Ruhnheit,

Und durch Alippen und Sturm führt er zum Hafen das Schiff.

Nicht in den Abgrund späht er mit Angst; er erhebt zu ben Sternen

Muthig bas haupt. Noch nie haben die Sterne getäuscht.

### X.

Glaubt mir das Eine: Das Recht ist nicht hier und das Recht ist nicht dorten,

Aber der feurige Streit stählet und zügelt die Kraft. Wie freuzweif' im Geweb sich die feindlichen Faden begegten,

Wirkt sich der Tag aus dem Kampf zweier Gedanken das Rleib.

Rastlos rollet der Wagen der Zeit, doch daß er nicht stürze, hat ihm der waltende Geist doppelte Lenker gesellt.

Beifelt ber Gine zu wild bas Gespann in die ftaubende Rennbahn,

hält der Andre dafür straffer den hemmenden Zaum. Und so rücken wir bennoch vom Ort, und der Gott ber Geschichte

Fügt es nach ew'gem Gefet anders, als beide gedacht.

### XI.

Wie der purpurne Wein, wenn die blinkende Schale gerfprungen,

Also zersließet der Geist ohne des Wortes Gefäß, Und nicht hält er dir Stand. Doch bildet' er still sich der Rede

Köstlichen Leib: wie ein Freund spricht er vertraulich bich an.

Durch ein Wunder erschließt sich das unsichtbare Geheimniß Und das lebendige Wort zeuget lebendige That. — Ueber den Wassern schwebte der Geist, doch als er das Wort ward,

Stieg aus dem Chaos der Nacht herrlich bie Schöpfung empor.

#### XII.

Kühl zu beinem Berstand spricht jegliche Lehre; sie bleibt bir Ewig ein Todtes, sobald fremd sie von außen dir kommt.

Bas dir ein Anderer giebt, und mar' es das Köstlichste, frommt nicht,

Wenn bu den schlafenden Rlang tief in der Seele nicht trugft.

Bunder begreifen sich nicht, du mußt fie im Innern er-

Jeglicher Glaub' ift ein Wahn, den du nicht felber erfuhrst.

Mur was felbst du erfennst als ein Göttliches, das bir herabkam,

Sat, ein lebendiger Sauch, bich zu verwandeln die Dacht.

## XIII.

Jegliches gleicht fich aus. Die Glüdlichen find wie bie Rinder,

Froh durch's sonnige Thal wandeln sie ohne Bedacht; Und sie brechen die purpurne Frucht und singen im Schatten Mühlos heiter, es däucht ihnen das Leben ein Traum. Aber das Unglück reift die köstliche Perle der Weisheit, Schmerzlich gefurcht ist die Stirn, den der Gedanke sich zeugt.

Was dir gelang, leicht nimmst du es hin und genießest es achtlos,

Was du versehltest, es schließt immer ein Räthsel dir auf. Drum so du scheitertest, grolle du nie. Aus jeglichem Schiffbruch

Weht ber erhabene Beift größer und reicher hervor.

## Kleinigkeiten.

1.

Liebe Biele, bu fühlest bich arm, boch neige bich Einer Banz, und die Fulle bes Glücks strömt von der Einen bir zu.

2.

Doppelte Schwing' hat die Zeit. Mit der Einen entführt sie die Freuden,

Doch mit ber Anderen fanft fühlt fie ben thränenden Blid.

3.

Ahnend fagt bir ein weiblich Gemuth, was gut und was fcon fei,

Doch mißtraue der Frau, wenn sie mit Gründen bir kommt.

4.

Darin gleichet ber Dichter bem Kind. Es erscheint bas Bekannte

Ihm wie ein Bunder, befannt blidt bas Geheimniß ihn an.

5.

Tief zu benken und schön zu empfinden ist Vielen gegeben, Dichter ist nur, wer schön sagt, was er dacht' und empfand.

6.

Launisch nennst du Fortunen? Ein Weib nur ist sie; den dringend Werbenden flieht sie, und liebt Jugend und fröhlichen Muth.

7.

Das ist leichtes Geschäft, in Berwandtem das Feindliche sondern, Beisheit aber vernimmt tieferen Frieden im Streit.

8.

Table mir Einzelnes nicht an großen Naturen. Der Fittich, Der im Schreiten sie hemmt, trägt sie zu himmlischem Flug.

9.

Weinlust öffnet des Mannes Gemüth, Roth zeiget den Freund dir, Aber die Jungfrau schließt nur dem Geliebten sich auf.

#### 10.

Nur dem Befreundeten gilt was du bift. Die entferntere Menge

Mißt dich, o Künftler, mit Sug einzig nach bem, was bu fannft.

#### 11.

Junge Liebe vergleich' ich am besten mit heurigem Weine, Roste beibes, es machst stets im Geniegen ber Durft.

#### 12.

Bring' Scharffinniges vor, so wird bich ber Haufe beklatschen, Aber ben Tieffinn kann einzig ber Tiefe verstehn.

### 13.

Das ist die Blume des Lebens, doch nur dem Größesten wird sie: Trunken und weise zugleich, froh und erbaulich zu feir.

#### 14.

Ueber ben Garten erbrauste ber Sturm; ba fturgte bie Giche,

Aber ber blühende Buich ftreute Jasminen umber.

24

# Widmung einer Tragodie.

Un ben Rönig von Breugen.

Zum erstenmal, nachdem in Lust und Leid Ich manches Lied zum Spiel den Winden gab, Betret' ich heut der Bühne wechselnd Reich; Und nicht mit leichtem Sinne. Nein, ich weiß, Taß Großes ich mit junger Kraft gewagt. Tenn nicht geziemt es mehr, den Müssiggang Im götterlosen Haus durch flücht'gen Reiz Und kurze Ueberraschung zu zerstreun; Es sei die Bühne, was dereinst sie war, Sin Heiligthum; es sei das Trauerspiel Sin dunkler Spiegel, drin, zum Bild gefaßt, Das ewige Geset des Weltengangs Gestaltenreich dem Bolk sich offenbart.

Trum wolle Keiner, ber in Zeit und Borzeit Des Gottes mächt'ges Schreiten nie vernahm, Und nicht die Sühnung kennt, und nicht das Maß, hier Priester sein. Und wer zu opfern kommt, Sei reines Sinns, und nahe sich in Ehrsurcht Der ernsten Muse, der gewaltigen, Die hochherwandelnd That und Missethat Der Sterblichen in erzner Schale wägt.

So tret' auch ich heran, und wie ich schreite, Bewegt ein leiser Schauer mir die Bruft, Doch hebt mir Eins den Muth: ich weiß, ich ringe-Nach Bürdigem, und wer des Lebens Kraft An Großes setzt, den führet gern ein Gott Zuletzt an's Ziel, ob er auf seiner Bahn Auch viel erdulden musse.

Langsam ringt Im dunkeln Schacht die Flut, bis hoffend sie Hervorspringt, und das heißersehnte Licht, Den goldnen Tag mit klaren Augen grüßt; Auch dann noch rinnt sie leiser durch's Gestein, In steter Krümmung ihre Pfade suchend; Doch gnädig schließet sich der Himmel auf, Und schickt den frischen Wolkensohn, den Regen, Und sendet ihr die fröhlichen Geschwister, Die selsgebornen, vom Gebirg herab. Da schwillt sie kühn empor, gekräftigt bricht sie Durch Klippentrümmer sich die eigne Bahn, Und endlich, siegreich durch die Thäler wandelnd, Tränkt sie die Flur und spiegelt sie die Sonne, Ein goldner Strom des Segens. Als reift Auch Weisheit langsam, und ein andres bringt Der Jugend rascher Sinn, ein anderes Aus reichem Schatz des Mauns geprüfter Geist.

Ich habe heute nur ein Jänglingswerk; Doch leg' ich's dankbar als die einz'ge Gabe, Die Deinesgleichen ich zu bieten weiß, In Deine Hand, o Fürst, der freundlich Du Die schlimmste Musenstörerin, die Sorge, Mit holdem Wink von meinem Tisch gescheucht. So nimm es hin, und ob auch viel gebricht: Bergieb es lächelnd, daß der frische Quell Bom künst'gen Strome leise rauschend träumt, Zu kühn vielleicht — denn Hoffnung, Muth und Kraft Genügen nimmer, wenn von goldner Wolke Der schöne Gott nicht segnend niederschaut.

## Belle Hadite.

Schweifst du noch immer dort oben Du von den Töchtern des himmels Mir die freundlichste, Abendröthe? Oder naht schon von ferne Tagverkündend Die prangende Schwester, Die mit den Rosensingern Die Rosse des Helios anschirrt? Nicht weiß ich's zu sagen; Aber droben zwischen den Wolken Seh' ich die weißen Ströme des Lichts.

So ist's auf der Höhe des Lebens Dem sinnenden Manne,
Der mit ruhigem Auge
In die flutende Zeit hinausschaut,
Und Vergangnes und Künst'ges
Still im Busen erwägt.
Allwärts schaut er
Unendliche Wandlung,

Aber trostlos lastendes Dunkel Siehet er nicht; Denn es reichf das Geschlecht dem Geschlechte Segnend die Hand; Bon einem zum andern wandelt leise Tas heilige Feuer der Besta, Die erquickende Gabe des Lichts, Und der kommende Tag Zündet freudig die Fackel An dem verlöschenden an.

## Schicksalslied.

Starr und unwandelbar Mit ehernen Füßen Durch Zeit und Wechsel Schreitet das Schicksal, Nach ewiger Satzung Unerbittlich Segen sohnend mit Segen, Fluch mit Fluch.

Hat die Erde Blut getrunken, Aus der rauchenden Scholle Mit dem Schlangengelock Steigt die Erinnys; Nimmer müde, Dem lechzenden Spürhund gleich, Keucht sie nach der Fährte des Frevlers Und singet Eulengesang In seine Träume. In selbstgewürktem Nețe Unentrinular
Fesselt sie den Flüchtling;
Sein einzeln Haupt
Trisst sie grollend,
Trisst zugleich
Des fluchgezeugten Enkels Schläse;
Sie legt die Fackel
An den Prachtbau
Ganzer Geschlechter;
Riesig wachsend
Ueber Bölker und Reiche
Gießt sie die volle
Schale des Zorns.

Aber neben Der hochherdräuenden, Wie Mond durch Nächte, Wandelt auf schwebenden Sohlen die Gnade, Himmlisch Erbarmen im Angesicht.

Wehe, wer trotig Finsteren Auges Borüberschreitet Der lichten Gestalt; Berfallen ist er Dem eisernen Spruche Der unerbittlichen Rächerin, Und seiner Frevel Wird ihm keiner geschenkt.

Aber ben Reuigen, Der mit flebenden Armen Sich an ben Saum Der himmlischen flammert, Und felbft bie achtlos Weiterschreitende Nimmer losläßt: Lächelnd endlich Bebt fie empor ihn, Und wie einft Ballas Mit bem Gorgofchilde Den fluchbeladnen Dreftes bedte. Dedt fie ihn Mit filbernem Schleier, Dag ihn die gurnende Schwester nicht ichaut.

Leif' auch verwandelt Sie ben Geretteten; Sein blutig Gewand

Wird weiß wie Wolle Junger Lämmer Und ben Entsühnten Führt sie geslügelt Hinauf an das Herz Des ewigen Baters.

Wähl', o Sterblicher: Willst du wohnen Im Bann des Schicksals, Unterthan Unbeugsamer Satzung? Willst in der himmlischen Netterin Arme Gläubig dich slüchten? Dein ist die Wahl.

## An den Schlaf.

Hoch vor allen Gaben der Himmlischen Sei mir gepriesen Du der Seele Labendes Wasser, Gliederlösender Heiliger Schlaf.

Dich fegn' ich Abends Wenn ich gebeugt, Erquidung suchend Hernieberfteige Zu beiner Tiefe.

Wie Meereswogen Umfängst du mich fühlend; Und wie das Meer In seinem Schoose Nichts fremdes herbergt, Und faules Gewächs, Trümmer und Leichen Rastlos wieder An's User slutet: Spülst du die Sorgen Alle des Tages, Die kranken Gedanken Zurück an's Gestad.

Dich rühm' ich Morgens, Wenn mir die Seele Berjüngt emportaucht Aus beinen Wellen, Frisch und stralend Wiedergeboren, Der meerentstiegenen Göttin gleich.

Ein heilig Bab
Bift du, o Schlummer,
Würziger Kraft voll.
Muth und Erneuung
Athmet die Psyche,
Wenn deine Woge
Sanft die bewußtlos
Schwimmende trägt
Bon Leben zu Leben,
Bon Strand zu Strand.

So ist der Tod Auch ein Bad nur. Aber drüben Am anderen User Liegt uns bereitet Ein neu Gewand.

## Dichterloos.

Und so klag' ich zu dir, Bater Apoll!
Du aber hörest gedusdig
Mein seidvoll Schicksal,
Denn wie dein eigenes klingt es;
Und an Daphnen gedenkend,
Die Jugendblonde, die Frühgeraubte,
Lächelst du unter der Stralenwimper
Mitseidig mich an,
Und schwichtigst huldreich
Mit Lepertönen
Mir das stürmische Herz.

Ach, gleich dir Breitet' ich einst im Frühroth Liebeverlangend Sehnsüchtige Arme aus. Aber das reizende Bild, Das Heißbegehrte, Floh wie das Reh des Gebirgs
Schen vor mir her,
Nur die unfühlbare Luft
Zur Umarmung mir lassend.
Vom Gipfel zum wonnigen Thale,
Turch die Schatten des dämmernden Waldes
Zog es mich nach
In unsterblicher Anmuth,
Immer den schimmernden
Nacken mir zeigend,
Immer nah den beflügelten Füßen,
Nimmer erreicht.

Wohl rief ich, weint' ich Nach der flüchtigen Liebe, Und du, o Bater, Träufeltest goldenen Wohllaut In die Stimme des Rufenden, Und mischtest mit Nektar Seine Thränen.

Die Blüte der Freude Bracht' ich seitdem Den Gästen zum Mahle, Zum Herde den Glücklichen, Der Braut zum Feste, Freudlos selber. Ach! Und nun ich endlich Tas felige Kleinod Mit der Spitze des Fingers streife, Und tiefaufathmend Ermattet sinke: Hat sich das Köstliche mir Unter den Händen Zum Lorbeer verwandelt.

Wohl rauscht er tröstliche Kühlung Um die pochenden Schläfe, Aber in Schlummer nicht Nauscht er die unauslöschliche Sehnsucht; Und klagen muß ich im Liede Fort und fort Wie du, Bater, dereinst Bon Pindus waldigen Gipfeln Um Daphnen klagtest.



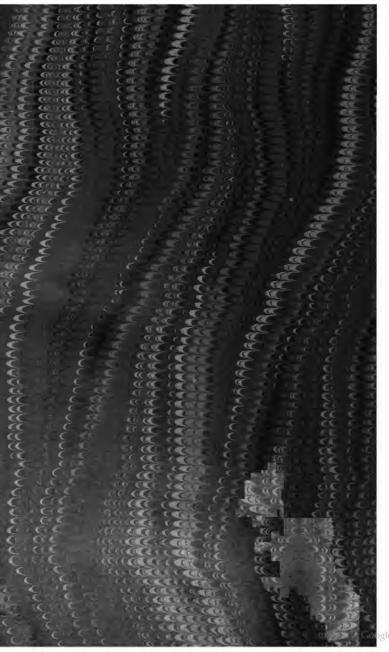



